

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

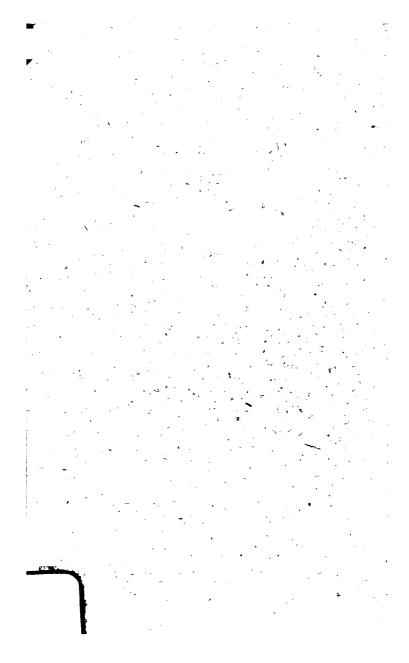

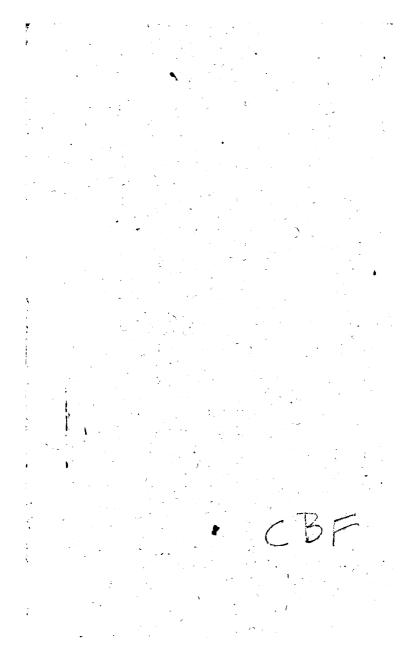

CBF



ı

# Erfter Brief.

Montmorency.

Nein, mein herr, weder die Pflichten gegen die Gesellschaft, welche mir mein hiefiger Aufents. halt auflegt, noch die Zurüstungen zu meiner bevorstehenden Abreise sollen mich hindern, Benen zu schreiben. Vielleicht din ich nicht so wortsteich, als sonst, aber ich werde darum weder weniger genau, noch minder gelaunt sepn, Ihnen mitzustheiten, was ich der Mittheilung werth achte.

Die Lage ber Stadt und des Schloffes von Montmorency ist eine der glucklichsten, die ich fenne. Ich habe am Rhein, an der Rhone, in der Schweiz und in den Vogesen Unsichten und Landschaften gesehen, welche schöner sind, als die man hier bewundert; aber ich habe noch keine Gegend gefunden, die so viel Wohlstand und Rie Banden.

PUBLIC LIBRARY
642341 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1933 AL

# Erfter Brief.

Montmorency.

Nein, mein herr, weder die Pflichten gegen die Gesellschaft, welche mir mein hiefiger Aufentschalt ausstegt, noch die Zurüstungen zu meiner bevorstehenden Abreise sollen mich hindern, Ihenen zu schreiben. Vielleicht bin ich nicht so wortzeich, als sonst, aber ich werde darum weder weniger genau, noch minder gelaunt sepn, Ihnen mitzusteiten, was ich der Mittheilung werth achte.

Die Lage ber Stadt und des Schloffes von Montmorency ist eine der glucklichsten, die ich. tenne. Ich habe am Rhein, an der Rhone, in der Schweiz und in den Bogesen Unsichten und Landschaften gesehen, welche schöner sind, als die man hier bewundert; aber ich habe noch keine Gegend gefunden, die so viel Wohlstand und zus Banden.

Reichthum verkundigte, ale bas Thal von Montmorency in einer Menge von Schlöffern, Garten, Parks und Dörfern ausspricht, welche auf bem Gipfel, ober an bem Abhang ber Suget, ober in bem Thale selbst zerstreut sind.

Zwar fehlt biefem Gemählbe, aus Mangel eines Fluffes, eine feiner iconften Zierben. Auch fagt' ich gestern, bag eine Lanbschaft ohne Waffer einem Salon ohne Spiegel gleiche, und mein Gebanke ward für richtig anerkannt.

Inbeg wird diefer Mangel jum Theil wenigftens burch einen Teich erfest, den man burch
schönes Grun hindurch sieht, und der bem Blick
bie Täuschung eines Flusses gewährt, welcher sich
burch Wiesen, Felber, Garten und Gehölze
burchschlängelt.

Verläßt man ben Weg, ber langs bem Park vom Schloß nach ber Stadt fuhrt, so findet man einen Fußpfad, ber das Thal durchschneibet, in welchem sich unter Pappeln, Ulmen und Obstbäusmen mehrere Bäche hinziehen, woran Wiesen, Gärten und Gebüsche stoßen. Dieser Fußpfad ist durch eine, mit Gehölz bedeckte, Anhöhe begränzt, an beren Fuß ein einzelnes, einsames haus liegt, das die Einsiedelep heißt, und in welchem der

berühmte Berfaffer bes Emils und ber Beloife einige Beit gewohnt bat.

So wie der Anblick bes Thals von Montmorency die Einbildungskraft mit allen Gedanken erfüllt, welche das Schauspiel der Pracht und des Luxus erweckt, so labet die suße Einsamkeit der Einsiedelen zu Träumerenen und Betrachtungen ein.

Das Saus selbst ift von gang gewöhnlichem Schlage, und gerade bas, was bie Buruckgezogenheit eines Beisen senn muß; klein und einsfach, wie Aristipps Wohnung. Seine gange Schönheit liegt in seiner Lage, bie trot ihrer Isolirung bennoch eine schone Aussicht auf St. Denis hat.

Der Eigenthumer beffelben hatte es Rouffeaur eingeraumt, beffen ziemlich ahnliche Bufte in einer Nische am aufferften Ende des Gartens fteht. Sie ift durch einen Spiegel geschloffen, unter welchem man die Worte lief't:

O toi, dont les brulants écrits Furent éréés dans cet humble hermitage; Rousseau, plus éloquent, que sage, Pourquoi quittes tu mon pays? Toi même avais choisi ma retraité paisible. Je t'offris le bonheur, et du l'as dédaigné.

Tu fus ingrat. Mon coeur en a saigné!

Mais peurquoi rétracer à mon ame sensible?....

Je te lis, je te vois, et tout est pardonné.

Der geringste Fehler biefer Berfe ift, bag fie fchlecht find; aber ich finde einen weit mefentlis lichern in ihnen und ber ift, bag fie von bem Egoismus und ber Eitelfeit zeugen, welche ben Beift unfere Jahrhunderte gang besondere bezeich. Denn mas foll ich von ber Abficht benfen, in ber ein folches Denkmal errichtet worben ift, wenn ich febe, daß es nur die Thorbeit eines Mannes verewigen foll, ber mehr Beredfam-Feit, als Weisheit hatte, und burch beffen Undankbarkeit bas Berg bes Freundes bluten mußte, welcher ihm einen Wohnort ber Burudgezogenheit und bes Glude angeboten hatte? - . . . bes Blucks! .... Mur bie Borfehung icheint fich eines folden Musbruds erlauben zu dürfen !

So ift diefe Bufte hier ein bloffes Denkmal ber Eitelkeit; benn die verrathene Freundschaft errichtet ber Undankbarkeit kein Denkmal, und wenn sie ihr auch verziehen hat.

Michts geht indest über die Schönheit der hintern Seiten der Einfredelen. Es ist ein unebenet Bügel; der mit timer Mannichfaltigkeit von Bäumen Bevecktift, welche durch ihre Abwechslung'
bie angenehmiste! Wirtung machen. Aberall trite
man auf einen bichten Rafen, bessen frisches
Grun zur Ruhe vinlader; wahrend die gewullte
benen Pfabe, welche sich durch diese Urt von Bath
glehen, von allen Seiten zu herrlichen Spazielts
gangen auffodern. Die Menschen hat hieb nichts gethan, und hatte hier auch michts gie

Das Schlof von Montmorency, beffen Urditectur in eblem Styl ift, war die Frucht der Industrie eines gewissen Geren Croifat, bem man, um feiner ungeheuern Reichthumer willen, ben Rebennahmen bes Urmen gegeben hat.

Die Stadt aft bormaffen verfoet, bag mare fie, ohne bie Spuren einiger alten Thare, fin

Die Purodial Rieche Bildet inthe burd ihte Lage, "ule burd ihre Architertur, beine giemlith" imposante Maffe. Das Innere berselben hat nichts Merkwurdiges, als zwey Grabmabler, von benen

bas eine die Afche des Connetabels Anne von Montmorency und feiner Gattin enthält.

Das Gut von Montmorency, das hentzutag bem Saus Conde gehört, ist nicht nur die erste Baronie von Frankreich, sondern auch das erste Leben, das diesen Nahmen bekommen hat, und, von welchem ehedem über 600 abeliche Leben abzibingen. Diese Besthung des ersten driftlichen Barrons von Frankreich ist durch Beirathen an einen Prinzen vom Geblut übergegangen. Dieß ist nun viel Ehre für hieselbe; aber was hat sie daben, gewonnen ?

Die Englander, welche ben frangofischen Thron auf turze Zeit in Besit nahmen, bis ein Bauermadchen aus der Champagne sie von demsfelben vertrieb, verbrannten die Stadt im Jahr 1258, und seit der Zeit hat sie sich nicht mehr erhohlt.

Ich bewohne hier biefelben Zimmer, welche Montesquien und Rouffedu vordem inne gehabt haben. In Bezug auf den erstern erzählte uns bie Marschallin pon Luremburg gestern eine Unetsbete, welche, glaub' ich, noch nirgends gebruckt ift.

Er ging gewöhnlich mbrgens fehr friffe fpasperen, ohne fich vorher bie Saare festmachen gu lassen. Auch lief er babei sehr schnell, und hatte, weil er äusgerst gerstreut war, gewöhnlich ben erften besten überrock angezogen, der ihm in die Sande siel, und war's auch der Überrock seines Reitknechts.

Mun befand sich bie Marechausse in Verfolgung einiger Diebe; da erklarten die Landleute ber Nachbarschaft, bag ein Mann, beffen Gesicht nichts Gutes verspreche, häufig aufferst schnell burch die Gehölze der Gegend laufe, ohne einen bestimmten Beg zu halten, und die einsamsten Stellen ben besuchtern Orten vorzuziehen scheine.

Sogleich macht sich die ganze Brigade auf ben Weg, und hat den Landstreicher auch wirks lich bald aufgetrieben. Woher kommt ihr? fragt man ihn. — Vom Schloß von Montmorency; war die Antwort. — Wohin geht ihr? — In das Schloß von Montmorency. — Kennt man euch da? — Ja. — So wollen wir euch hin. fübren.

Die Gesellschaft im Schloffe machte eben ihren Morgen-Spaziergang, als fie beiben Reiter, mit ihrem Kang in ber Mitte, bie Met herbas eine die Ufche des Connetquels Unne von Mentmorency und feiner Gattin enthält.

Das Gut von Montmorency, das heutzutag bem Saus Conde gehört, ist nicht nur die erste Baronie von Frankreich, sondern auch das erste Beben, das diesen Nahmen bekommen hat, und von welchem ehedem über 600 abeliche Leben abzibingen. Diese Besitzung des ersten driftlichen Varinns von Frankreich ist durch Heirathen an einen Prinzen vom Geblut übergegangen. Dieß ist nun viel Ehre für hieselbe; aber was hat sie daben, gewonnen ?

Die Englander, welche ben frangofischen Thron auf turge Zeit in Besit nahmen, bis ein Bauermaden aus der Champagne sie von demsfelben vertrieb, verbrannten die Stadt im Jahr 1258, und seit der Zeit hat sie sich nicht mehr erhohlt.

Ich bewohne hier biefelben Zimmer, welche Montesquien und Rouffean vordem inne gehabt haben. In Bezug auf den erstern erzählte und bie Maridallin pon Luremburg gestern eine Unek-bete, welche, glaub' ich, noch nirgends gebruckt ift.

Er ging gewöhnlich mbrgens fehr fruhe fpazieren, ohne sich vorher die Baare festmachen zu lassen. Auch lief er dabei sehr schnell, und hatte, weil er äusserst zerstreut war, gewöhnlich den ersten besten Überrock angezogen, der ihm in die Hände siel, und war's auch der Überrock seines Reitknechts.

Nun befand sich bie Marechausse in Berfolgung einiger Diebe; da erklarten bie Landleute ber Nachbarschaft, daß ein Mann, beffen Gesicht nichts Gutes verspreche, häufig aussert schnet burch bie Gehölze der Gegend laufe, ohne einen bestimmten Weg zu halten, und die einsamsten Stellen ben besuchtern Orten vorzuziehen scheine.

Sogleich macht sich die ganze Brigade auf ben Weg, und hat den Landstreicher auch wirklich bald aufgetzieben. Woher kommt ihr? fragt man ihn. — Vom Schloß von Montmorency; war die Antwort. — Wohin geht ihr? — In das Schloß von Montmorency. — Kennt man euch da? — Ja. — So wollen wir euch hin. führen.

Die Gesellschaft im Schloffe machte eben ihren Morgen-Spaziergang, als fie bie beiben Reiter, mit ihrem Fang in ber Mitte, Die UNet hetauftonimen sieht. Aber benken Sie sich has Erskaunen derselbem, als sie den Prasidenten erkenntz und das Erstaunen der Diener der Connetablie, da sie die ganze Gesellschaft rufen hören: "erisch's!, er ist es wirklich! Et ist der Prasident, von Montesquieu!

Wenn der Verfasser vom Geist der Gefete von der heiligen Hermandad in Spanien
aufgefangen worden wäre, so liesse sich das begreifen: Aber den Präsidenten von Montesquieu,
in den Jänden der französischen Marechausse zu:
fehen, muß allerdings ein ganz pikantes Schauspiel gewesen senn. Die Franen besonders lachten über den Vorfall, und riethen dem Verfasset,
ben perfischen Briefe, für seine Gänge nachAbenteuern, in Zukunft erst vorher eine Toilettezu machen, die des Verfassers des Tempels
von Enidus würdig wärt.

mehr fah man in feines Berftreuungen nut bie Balge non der Albertegenbeit eines gu tiefen But bie Befollshaft tascherlich, ober unbedeutend sepn mußte. Biele, mehr sah man in feines Berftreuungen nut die Falge non der Abertegenheit eines zu tiefen Geisches, alledaß, der Gesellschafte Mensch nicht zus

weifen in ben gewöhnlichen Gedanken bes Berfaffers vom Geift ber Gofete untergeben
mußte, von einem Berk, bad fo viele nie Berftreute lefen und nicht verfteben.

Über Rouffeau'n und fein hiefiges Leben bort' ich von Frau von Luremburg folgendes.

Die Absicht bes Marichalls, ber benfelben liebte und achtete, ging bahin, daß er unter fett nem Dach glucklich und somit vollig fren fenn follte.

Er hutte baber feine eigene Baushaltung, und fam nur in das Ochlog jum Effen, wenn es ibm anstand.; was nur ber Rall war, wenn fichwenige Gefellicaft ba befand. Dann war er aber auch oft fo liebenewurdig, bag bie Marfchallin, welche bie beffe Richterin in biefem Dunkte ift , mir verficherte, es fen ichwer, fich eine Borftele lung bavon zu machen. Kam inden Jemand baju, und besonders ein Unbefannter, fo mar et aus. Den Ginfallen bes liebensmurbigften Rod pfes, bem gangen Reit eines bochft gebilbetein Beiftes, ben willigften Ergieffungen bes berebtes ften Butrauens, und ben rafchen und erhabenete Bligen eines burch Big, Anmuth und Cobone beit electrifirten Beiftes, folgte bas finfterfte,

bas hartnäckigste Stillschweigen, und gewöhnlich entfernte er fich balb.

Dieses Betragen gegen Gaste, die ihr Rang und Credit sehr viel fodernd in gesellschaftlicher Mucklicht machten, und welche, indem sie sich am meisten das Ansehn gaben, Kenntnisse und Genie zu verachten, durch beren Hulbigungen sich am meisten geschmeichelt sinden; dieses sonderbare Betragen hat Rousseau'n viele Feinde unter den Großen gemacht. Auch beraubte er sie wirklich ihres grösten Triumphes, einem Mann, der mit Einem Blick ihr ganzes Nichts, wie tief sie es auch gelegt hatten, zu ermessen vermochte, hochweg, ober mit einer noch demuthigernden Gerablassung zu behandeln.

Mousseau fehlte aber unter biesen Umständen. Als einsichtsvoller, als rechtschaffener und berähmter Mann, mußte er sich in feinen Grundsfähen, besonders über die Gesellschaft, in der er damals lebte, erhaben genug achten, um ohne Oftentation die Gulbigungen, welche einige gerecke Manner seinem Genie zollten, zu empfangen, ober die Ansprüche einer hochmuthigen Überlegenzbeit blos äusseren Berhältnisse mit Wurde zuruckzuweisen. Aber er sah in seiner Schwachheit so

perkehrt, daß er diese, für die Gesellschaft, in der er dazumal lebte, so nöthige, Wurde die Tochter des Hochmuths und die Mutter der Langenweile nannte; und so mußte er hat nirgends an seinen Plat finden, wo dieser, in den Versammlungen von Leuten eines gewissen Ranges so nöthige, Zügel durch Sitte, sonft Mothwendigkeit genannt, regierte. Aber indem Rousseau das schrieb, bedachte er nicht, daß die Würde eines von den Attributen der Tugend ist, und haß der hohe Rang, sie folglich nicht aufgeben kann, ohne sich selbst in der effentlichen Meinung herabzusesen.

Senderbat ift aber doch, daß er in der Gefellschaft, fo wie in seinen Schriften, ben ficherm Geschmack, ben vollkommenen Tact für alle Convenienzen hatte, welchen man nicht von dem Sohn eines Genfer Uhrmachers erwarten sollte, und ber Roltair'n so oft gebrach, unerachtet er in der ersten Gesellschaft von Paris erzogen worden war, und nur mit den Leuten lebte, die Rousseau floh, nemlich mit den Reichen, den Großen, und sogar mit den Königen.

Sie konnen aus feinen Briefen an den Marichall von Luxemburg feben, daß er ber GemahIm besselben einige Gerechtigkeit wiberfahren gu lassen richtigen Ginn genug hatte. Wenn er in bemselben nicht von ihrer Wohlthätigkeit spricht; so ist es nicht barum, baf er sie nicht gekannt hat; sonbern ein', benden wurdiges, Bartgefühl, baf vin Chemann, der selbert Gattin feinen Briefs wechsels mittheile, nicht von ihren Tugenden rez den-soll.

Abet nie hat eine Frau eine fo hohe, offente lide Achtung geneffen, alle Die Marfchallin von Luxemburg; nie hat aber auch eine Frau fo viele Tugenden mit folder Ochonheit, nie foviel Berfand mit fo viel Lugenben', und fo viel Unmuth mit fo bober Einfachheit vereiniget. Bus ihrem Umgang befondere etwas unwiderfteblich Unglehentbes giebt, befteht barin, bag fie jugleich ein Berg, voll der ebelften', großgefinnteften und gart-' fühlendften Gute, und einen Beift befigt, beffen liebenswurdiger Atticismus bie Thoren und Bog fewichte nicht immer vor ben Garcasmen ihrer beiffenben Frenheit bewahrt hat. Gie gefteht' felbft, daß fie fich baburch Feinde gemacht hat; aber fie lagt fich auch bie Berechtigfeit wiberfahren, die fie verbient, bag ihre Pfeile blod lacher liche Unmaffungen, oder eine boshafte und nei-

So mußte fie benn natütlich oft ber Gegenftand von ben Satyren ber Lettern fenn. Much erzahlte fie mir kurglich, bag einst ein Lied auf fie gemacht murbe, in welchem es hieß:

> Quand Boufflers \*) parut a la cour, On crut voir la mére d'amour, Et chacun l'eut à son tour.

Was halten Sie davon? sagte sie rasch zu mir.

— Die Frage war offenbar, um einen in Verlegenheit zu seßen. Allein die Frau Marschallin
hat den Schlag von Muthwillen, welcher gern
die Geistes - Gegenwart derer, welchen sie solche
žutraut, auf die Probe stellt. Inzwischen zog
ich mich damit aus der Sache, daß ich antwortete: diese Qummheit könne blos die Rache eines
Menschen sepn, an dem die Tour nie gekommen
ware.

In einem Alter von mehr, als fechszig Jahren, befitt fie noch einige ber Reiße, viele von

<sup>\*)</sup> Sie war in erfter Che mit bem Maricall von Boufflers verheirathet gewefen, und bie Berfe hatte ber Graf von Treffan gemacht.

ben Unnehmlichkeiten, und all ben Geift, welche fie zur berühmteften Schönheit und zur liebens= wurdigften Frau ihrer Zeit gemacht haben. Birflich kann man fagen, baß fie vom Alter noch nichts hat, als wodurch baffelbe ehrwurdig wird.

Thre Enkelin, die herzogin von Laufun, die mit ihr lebt, vereinigt beynah allein alle ihre Reigungen. Sie ift ein Muster von Sanftsmuth, von Einfachheit, von weiblicher Tugend und von gesundem Verstande. \*) Ihre Erzieshung durch die Marschallin und ihr Benehmen beweiset, daß diese ben Zeit eingesehen hat, wie die Tugenden ihres Geschlechts für eine Frau wesnigstens eben so nothwendig sind, als die Unsnehmlichkeiten des Körpers und des Geistes, und daß, wenn erstere nicht immer das Mittel sind, um zu gefallen, sie wenigstens das untrüglichste Mittel bleiben, eine Theilnahme einzustössen, welche kein Wechsel des Lebens schwächen kann.

Bon ben benden Grafinnen von Boufflers, der Stiefmutter und ber Stieftochter, befigt bie eine, neben einem finftern, trockenen und abfpre-

<sup>\*)</sup> Auch wurde fie in der Schreckenszeit zu Paris guillotinirt.

denden Wefen in ihrem Auffern und in ihrer Unterhaltung, vielen Verstand, und kann sie, wend
sie will, sagt man, sehr liebenswürdig senn \*)!
die andre, der ich Ungleichheiten in ihrem Betragen, Launen und Sonderbarkeit vorwerfen hörte, hat mir bis jett sehr interessant in der
Gesellschaft geschienen, und ersett die Fehler, von denen sie nicht mehr, als eine andere,
eine Ausnahme zu machen verlangen kann, durch
sehr ausgezeichnete Anlagen.

Von den Mannern will ich nur des schwebischen Gefandten, Grafen von Ereug, und des Chevaliers von Boufflers erwähnen. Ersterer ist allgemein geliebt, und wegen seines Karakters, seiner Kenntnisse, seiner Urbanität, seines fanften Benehmens und selbst seiner Zerstreuungen wegen sehr liebenswurdig. Lettere geben seinem

<sup>\*) &</sup>quot;Die Frau Gräfin von Boufflers," fagte Frau von Gentis später, "hat nur Berftand und Unsnehmlichkeiten, wenn es ihr gefällig ift." Indebe verzichtet man, so zu sagen, bamit nicht auf die liebenswürdigste und unabhängigste Eisgenschaft, indem man sie so von andern Eigenschaften abhängig macht.

ben Unnehmlichkeiten, und all ben Geift, welche fie gur berühmteften Schönheit und zur liebens wurdigften Frau ihrer Zeit gemacht haben. Birklich kann man fagen, baß fie vom Alter noch nichts hat, als wodurch baffelbe ehrwurdig wird.

Ihre Entelin, Die Bergogin von Laufun, die mit ihr lebt, vereinigt bennah allein alle ihre Gie ift ein Mufter von Sanft-Meigungen. muth, von Einfachheit, von weiblicher Tugenb und von gefundem Berftanbe. \*) Ahre Ergies hung burch bie Marschallin und ihr Benehmen beweiset, bag biefe ben Beit eingesehen hat, wie die Tugenden ihres Geschlechts für eine Rrau menigstens eben so nothwendig find, als die Unnehmlichfeiten bes Korpers und bes Beiftes, und daß, wenn erftere nicht immer bas Mittel find, um zu gefallen, fie wenigstens bas untruglichfte Mittel bleiben, eine Theilnahme einzufloffen, welche fein Bechfel bes Lebens fcmachen fann.

Bon ben benben Grafinnen von Boufflers, ber Stiefmutter und ber Stieftochter, befitt bie eine, neben einem finftern, trodenen und abfpre-

<sup>\*)</sup> Auch wurde fie in ber Schreckenszeit zu Paris guillotinirt.

denden Wefen in ihrem Auffern und in ihrer Unterhaltung, vielen. Verstand, und kann sie, wend sie will, sagt man, sehr liebenswurdig senn \*): die andre, der ich Ungleichheiten in ihrem Betragen, Launen und Sonderbarkeit vorwerfen hörte, hat mir dis jett sehr interessant in der Gesellschaft geschienen, und ersett die Fehler, von denen sie nicht mehr, als eine andere, eine Ausnahme zu machen verlangen kann, durch sehr ausgezeichnete Unsagen.

Bon den Mannern will ich nur des schwebischen Gefandten, Grafen von Ereug, und des Chevaliers von Boufflers erwähnen. Ersterer ist allgemein geliebt, und wegen seines Karakters, seiner Kenntniffe, seiner Urbanität, seines fanften Benehmens und selbst seiner Zerstreuungen wegen sehr liebenswurdig. Lettere geben seinem

<sup>\*),</sup> Die Frau Graffin von Boufflers, " fagte Frau von Gentis spater, ", hat nur Berftand und Annehmlichkeiten, wenn es ihr gefällig ift. " Ind des verzichtet man, so zu sagen, damit nicht auf die liebenswürdigste und unabhängigste Gingenschaft, indem man sie so von andern Eigenschaften abhängig macht.

Umgang mirklich etwas fo Unziehendes, daß man micht glauben kann, er murbe weniger liebens= wurdig fenn, wenn er minder gerftreut mare \*).

Da der Contrast zwischen dem Aussern und bem Geist in dem Zwepten vollkommen ift, so gibt ihm dieß nur besto mehr Relief. Wäre der Chevalter von Boufflers aber schön, kame seine Gesstalt seinem Verstande gleich, ent spräche sein Gestieder seinem Gefang, so wär? er ein Wunder von Schönheit. Vereinigt man aber mit einem Geist, wie der seinige, den Verstand, ihn nicht zu misbrauchen, viele Einfachheit, gründliche Kenntnisse und alle achtungswerthen Eigenschaften des zuverlässigten Freundes und des rechtschaffensten Mannes, so kann man der Natur wohl zu gut halten, daß sie keinen Adonis, aus ihm gemacht hat.

Die Leute ohne Wit werfen ihm vor, baf er zu viel Wig in seinen Briefen und Gebichten habe; die Leute ohne Fantasie, baß zu viel Fantasie in feiner' Konig in von Golconda fep; und die Herz-Armen finden viel an seinen

<sup>\*)</sup> Er ift ale Premier - Minifter in Schweben ge-

Coeurs zu tabeln. Aber es mare viel Gludfur biefe herren, wenn fie feinen Big, feine: Fantaste, und wenigstens eines feiner herzen hatten.

3d murbe Ihnen eine Urt von magifcher vorhalten, wenn ich alle Menschen Later ne nennen wollte, Die hier, fo ju fagen, Schatten vorübergeben, und unter benen mohl Die ausgezeichnetsten find : . herr Reder , feine Frau und feine Lochter; ber Maricall von Ridelieu, welcher fich burch eine follechte Beirath . wieder in der Meinung bergestellt bat, ein mab. res Bunder pon Thatigfeit, Lebhaftigfeit und Unmuth fur fein Alter; ein Marquis von Eftreban, der fo alt ift, daß die Befellichaft, welche ibn feit lange ber Bater genannt bat, nun ben emigen Bater nennt; eine Pringeffin von Raffau,, eine Pohlin im gangen Umfang bes Bores, ein Pring Emanuel von Galm : Calm. ber Geachtetfte unter ben beutschen Pringen, melde in Frankreich bienen, u. a. mehr,

# 3mepter Brief.

Montmorency.

Sie erweisen mir gröffere Ehre, mein herr, als ich verdiene, wenn Sie mein Urtheil zum Maßestab bes Ihrigen über die Menschen machen wollen, mit denen ich lebe, über die vorzüglichsten Personen des Hofes und von Paris, von welchen man bereits Portraite hat, die in verschiedenen Zeiten, von mehr oder minder geschickten Künstlern, und mit mehr oder minder wahrem Pinsel entworfen worden sind. Aber Sie wissen seiten, daß die Originale derselben unaufphörlich, wie die ganze übrige Menschheit, durch Zeit und Ereignisse modiscirt werden, welche die moralische Ansicht der Gesellschaft verändern; wie sie ihre Interessen, ihre Meinungen, ihren Geist und ihr ganzes Wesen überhaupt wechselt.

Es ift teine neue Bemerkung, indem ich Ihnen fage, bag, wenn bie, in biefem Fach von Montasquieu entworfenen, Gemablbe nicht mehr bie nemlichen find, welche Moliere mit so vieler Einsicht gezeichnet hat; auch die Stizzen, welche wir spater von Crebillon und einigen andern erhalten, von denen des Verfassers der Perfifden Briefe gleich start abweichen, und bag die Lente der großen Belt, die und Crebillon und Conforten im Umrisse gezeigt haben, den heutigen wenig mehr gleichen.

Aber was die Bafis von allen biefen Dablerepen ift, bas menichliche Berg bleibt immer baffelbe. Erot ber angeblichen Unabhangigfeit bes Beiftes find' ich boch, bag eben fein zu tiefer Blick bagu gehört, um fehr flar ben Grad bes Einfluffes unterscheiden ju tonnen , den der Beift auf bas Berg bat; eines Ginfluffes, burch welden, wie man fagt, die berrichenden Meinungen, obne daß wir es bemerken; bie Reigungen unfere Gemuthe andern. Indeg muß ich Gie befonbers duf eine Bemerfung aufmertfam machen, burch welche Ihnen bas Beitere, mas ich ju fagen habe, flater werden wird, und biefe ift: je mehr ein Mann ober eine Frau Berftand bat, befte ftarter wirtt er auch auf bie Empfinbungs-Beife bes Individuums; fo dag im Durchschnite

Luft mit biefem forglofen, offenen Fruhfinn eine athmen, welcher bie traurigen und franken Automaten, fo lang fle wenigstens in diefen Gegen ben leben, in Wejen umschafft, die fur Freude und Gefundheit empfänglich find.

Das Bisherige, mein Berr, muß Sie gut ber Bemerkung vorbereitet haben, bag bie Gea fellschaft, von ber ich rebe, aus zwen Gattungen von Menfchen zusammengesett ift, welche ich bie alten und bie mobernen nennen möchte.

Ungefähr zwischen Benden in ber Mitte ftehend, und teiner von Benden burch die Bunde angehörend, welche die Partheplichkert entschulbigen, wo nicht rechtfertigen, bin ich weniger in Gefähr, als ein anderer, nich in meinen Urthellen iere leiten zu laffen.

Ber die Bett, welche vor ber unfrigen geweifen ift, gesehen hat, theilt gewiß mit mir bie Meinung, daß bas Wort Urbanität ausbrucklich bafür geschaffen ju fepn scheint, um ben Geift ber Generation zu bezeichnen, welche unmerklich berschwindet, um einer folgenden Platz zu maden, der, meiner Ansicht nach, aber nicht sehr viel baran gelegen scheint, ben Untergang dieser Urbanität zu verhindern.

Montasquieu entworfenen, Gemählbe nicht mehr bie nemlichen find, welche Moliere mit so vieler Einsicht gezeichnet hat; auch die Stizzen, welche wir spater von Erebillon und einigen andern ershalten, von denen des Verfassers der Perfif den Briefe gleich start abweichen, und daß die Lente der großen Belt, die und Crebillon und Conforten im Umrisse gezeigt haben, den heutigen wenig mehr gleichen.

Aber was die Bafis von allen diefen Mablerepen ift, bas menichliche Berg bleibt immer baffelbe. Erot ber amgeblichen Unabhangigfeit bes Beiftes find' ich boch, bag eben fein ju tiefer Blick baju gehört, um fehr flar ben Grad bes Einfluffes unterscheiden ju tonnen , den der Beift auf bas Berg bat; eines Ginfluffes, burch welchen, wie man fagt, die berrichenden Meinungen, ohne daß wir es bemerten, bie Reigungen unfere Gemuthe andern. Indes muß ich Gie besonders auf eine Bemerkung aufmerkfam maden, burch welche Ihnen bas Beitere, mas ich au fagen bobe, flater werden wird, und biefe ift: je mehr ein Mann ober eine Frau Berftand bat befte ftarter mirte er auch auf die Empfindungs-Beife bes Individuums; fo dag im Durchfchniti'

Berftand und Gefühl immer in umgefehrtem Betbaltnif zu einander fiehen.

Ehe wir indes weiter geben, lassen Sie und ben Gesichtspunkt unverruckt festseben, das bie Personen, von benen hier die Rede ift, einer Classe angehören, welche gewissermaßen aus ber gewöhnlichen Natur des gesellschaftlichen Menschen herqustritt, und daß Sie sich baher nicht mundern durfen, wenn ich Ihnen sage, wie gerade dieses Übergewicht des Einstusses vom Verstand auf das Berz diesen Abschnitt der Gesellschaft für den Umgang so bequem und so leicht macht, und zwar von dem Augenblick an, da man sie wenisger zu interessieren, als ihr zu gefallen bemüht ift.

Aber fo leicht, als ber Berftand, lagt fich bas Berg nicht leiten, und fo entfteht bie Superiorität ber Geiftvollen - Menfchen über bie Bermuthreichen im gewöhnlichen Lebensverkehr.

Die Fremben, welche heutzutag nach Frankreich kommen, und bie Gabe bes Nachdenkens mitbringen, loben ben frangofischen Abel mit als lem Recht barum, bag er fich von ben Worrechten sein feiner Geburt nicht so tief blenben läßt, um, wie in andern Ländern, jeden von seinem Kreise auszuschlieffen, der in denselben nicht, aufer Ber-

fand, Berbienst And Lalentent, auch einen Stommbaum mitheingen kann, in welchem sich ber Ursprung seines Abeld in die Racht der Zeisten verliert. Und darin handelt er um so klügere da und eines lange Erfahrung nach nicht gezeigt hat, wie nur eine hohe Geburt allein zu den Ananahmlichkeiten der Gesellschaft wiewerten soll.

Diefes, in Frankreich allgemein angenommen nt, Regel leidet fehr wenige Ausnahmen, und da wir alle nur zu geneigt find,: unfer-gutes Mas von Unfprüchen mit in die Gefellschaft zu beingen, so begreifen Sie wohl, mein herr, wie Lestere schmi viel gewonnen hat, wenn man in ihr nun setten die, immer mehr, ober weniger unbiegsemen, Unsprüche des hohen Avels sindet.

Ein philosophischen Geift, der feine Gefahren haben kann, wie er auch sein Rerdienst hat, und welcher ben eigenthümlichen: Geift der letten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts bildet, ist indeß sa mächtig geworden, daß felbst diesenigen Brauen, welche am wenigsten von den Subtiliseiten einer gewissen Metaphyste vonkohen, doch entschieden auf Die frivologe aber liebenswürdige Unwissenheit ihrer Mütten pergischen zu wollen scheinen, um mit uns Männern die Shee zu

muß ? boer traff Cast Bewuftheyn ber Berboibenbeit affer ihrer! Glieber aus Inftand: und Befcheit benheit nutenba eine lächerliche Affectation won Ehrfurcht vor Convenienzen und Pflichten gemacht haben mußten, die fich Jebermann erlaffen hat.

Nin kann ich Sie aber versichern, baß nichts ber, von verborbenen Sitten ungertrennlichen, Bügellosigkeit weniger gleicht, als der Ton und das ganze Wesen der Gesuschaft, von der ich rede. Und wirklich mag am Ende blos diese Freybeit, diese Singebung, diese Unbekummertheit im die Gesens einer gewissen Idrucksatung, welche ihren zeigt, was sie nicht zu verbergen denkt, am meisten zu Begründung ihres schlimmen Russ behöhrtragen haben, und mich zu der wiederhohliten Behauptung berechtigen, daß sie micht so kollimin ift, als man ihr nachfagt.

Ble gewandtrand bust Lafter fepn mag, fo has es immer eine: Facbe von Schaamlofigkeit, welche bie Larve burchbringt, mit der ed feine Bufflechkeie bedellen nruß; und wie ungünftig wir wuch! den Leichtstom und die Inconfequenz der Monfthen, beneu es hier gilt, beurtheilen moden, so kon man ihnen wenigkens nien ihnen wenigkens nien ihnen wenigkens nien ihnen wenigkens nien ihnen

Ich mochte bie Frauen barauf aufmertfam machen , bag es einen Grab von Aufpruchen auf Berftand gibt, ber ben ibnen piel weiter, als bis jur Thorheit führt.

Bwischen diesen beiben Rarakteren, von de nen ber eine noch in bas ichone Beitalter Lubmigs XI Va hineinreicht, und ber andre taglich mehr von bem. Beift unfere rafonnirenden Beit: alters annimmt, fluthet gegenwartig der Beift ber sogenannten großen Welt. Man findet die Manner und die Frauen noch manchmal gleichsam in Reminiscenzen liebensmurdig; gher fie nabern fich raschen Schrittes ber Epoche, mo die Karak tere benber Geichlechter gemiffermaffen in eine un aufammenhangenbe Daffe jufammenfdmelzen, mo fie ben, ihnen von der Ratur angemiesener rakter verloren haben; eine Repolution, wel den Berfall jenes einzigen Mufters von Gefell icaftlichkeit vielleicht, für immer gollenbet Befellschaftlichkeit, die drey Ichrhunderte Umftande, beren Ruckfehr nicht mehr abzuseben ift, in Frankreich begrundet batten, welcher die ührigen Bolter fich gerne bilbeten ; fo ibre Sprochendriften noch immer in Frankreichs

sheilen; fich über blejenigen Bofurebeile foger gu erheben, benen fie, ohne baran ju benken; einen Ehril ber Berrfchaft werbanken, welche fie bis bahin über ihre Berri ansgeubt haben.

"Ubrigens taff' ich mir gar nicht bengebn , git enticheiben, wie weit biefe Unipruche auf Grunde lichkeit zur Betniehrung ihres Glücks bentragen; woran ich überhaupt zweifle. Rechimeniger will ich untersuchen , bob biefelben febr geeignet finb, fe tugenbhafter je machen; woran fie garinicht gu benten icheinen. Auf jeben Rall aber mi ffen fe baburd nothwendig an Liebenswurdinfeit verlieren';' benn', mit Celaubnif aller berjenigen) welche ber entgegengefetten Meinung find, fer es von bem Augenblick an, ba bie Frauen aufhören, die Macht, welche fie in ber Gefellfchaft ausüben tonnen ober muffen, entweder auf thre Tugenden, ober auf ihre Liebenswurdigfeit ju grunben; von bem Augenblick an, ba fte mit uns bas Studium ber abftracten Biffenichaften theilen , und bus foone Recht, ju gefallen., bem traurigen Umt, antre, als blos Kinber, ju ber Tehren, aufopfern je von biefem Augenblid an ift auch ihr Reich gerfibrt.

36 mochte die Frauen barauf aufmerkfam machen, baff es einen Grab von Aufpruchen auf Berftand gibt, ber ben ihnen piel weiter, als bis jur Thorheit führt.

Bwischen diesen beiben Rarakteren, von benen ber eing noch in bas ichone Beitalter Ludmigs XIV, hinemreicht, und ber andre taglich mehr upn, bem. Geift unfere rafonnirenben Beit: alters annimmt, fluthet gegenwartig der Geift Man findet die ber sogenannten großen Belt. Manner und die Frauen noch manchmal gleichsam in Reminiscengen liebenemurdig ; aber fie nabern fich raschen Schrittes ber Epoche, wo die Karak tere benber Geschlechter gemiffermaffen in eine uns aufammenhangende Daffe jufammenfamelzen, mg fie den, ihnen von der Ratux angemiefenen, Sa rakter verloren haben; eine Revolution, welche ben Berfall jones einzigen Duftere von Gefellicaftlichkeit vielleicht für immer vollendet; Gefellichfelt,, die drey Jahrhunderte und Umftande, beren Ruckfehr nicht mehr abzuleben ift, in Frankreich begrundet botten, und nach welcher die ührigen Bolfer fich gerne bildeten ; fo wie ihre Sppachondriften noch unmer in Frankreichs füblichen Provinzen die marme, reine, balfamifche

Buft mit biefem forglosen, offenen Fruhfinn eine athmen, welcher bie traurigen und kranken Automaten, fo lang fle wenigstens in diefen Gegenden leben, in Wefen umschafft, die für Freude und Gesundheit empfanglich sind.

Das Bisherige, mein Berr, muß Sie gut ber Bemerkung vorbereitet haben, bag die Gefellschaft, von ber ich rebe, aus zwey Gattungen von Menschen zusammengesett ift, welche ich bie alten und bie mobernen nennen möchte:

Ungefähr swifchen Benben in ber Mitte ftehend, und keiner von Benben burch die Bunbe angehörend, welche die Partheylichkert entschuls bigen, wo nicht rechtfertigen, bin ich weniger in Gefahr, als ein anderer, nich in meinen Urthelslen irre leiten zu laffen.

Ber die Bete, welche vor ber unfrigen geweifen. ift, gesehen hat, theilt gewiß mit mir bie Deinung, daß bas Bort Urbanitat ausbruck-lich bafür geschaffen ju sezeichnen, welche unmerklich ber Generation zu bezeichnen, welche unmerklich berschindet, um einer folgenden Platz zu machen, der, meiner Ansicht nach, aber nicht sehr viel baran gelegen scheint, den Untergang dieser Urbanität zu verhindern.

Ich fentie bie Bemerfung weht, bie bie Beitheigfeit bes Karafters, wodurch die Gefellschaftein Frankreich so liebenswurdig wird, blod für bie Früchelentweder von Mangel an Enwigie, vober bin einer Geichgilltigkeit ausgiebe, welche von Beigens Reigingen ober Geiftes Minungen gleich weit entfetint, wie unfern gesellchafelichen Kreifen den achtungsweichen Ernft verbannt, ber die doppelte Energie des Gefühle und bes Weik fandes ausgeichnete.

Tangen Umwegen ver höheen. Metaphyfik harumführen, wehn wir untersuchen wollten, worik
bein eigenelich diese En orgie der Rejusern
bistehe: wie weit sie ben Atten sehrt; ob fer
vistellet eine weit sie ben Atten sehrt; ob fer
vistellet eine Lugend ist; woonech sie zu unsern
Sistellet eine Lugend ist; woonech sie zu unsern
Slick und bem Glück der Gesusch im Angemeinen mitwirkt. Bewiese une abermad beginkedt unster Untersuchungen, daß, was in aufferviedentlichen Lagen viel Beigen eines karzonuen
Konnes seinel Annanting von Despotionus
von Geistel, Leinel Annanting von Despotionus
von Geistel, Leinel Annanting von Despotionus
von bein Ehren, Ver in üben nicht zurgefallen

vermag, ober von dem Pergel, der in benselben nur soine eigenen Ansprüche anerkennen und mits bringen will, für Schwäche aber Feigheit ausger geben wird; so murden wir wahl den Schliß ziehen, daß diese Leichtigkeit des Benehmens, dies gegenseitige Werzichten, diese Weicheit des Geistes, welche die Urbanitäs verlangt, die einzige Grundlage ift, auf welcher sich die gesellige Behaglinkeit aufführen läßt.

Ich will weder voraussehen, noch voraussar gan, was aus Frankreich werden wurde, wenn je die Energie unfrar modernen Denker über die liebenswürdige Leichtigkeit, die unverstellte undifrivole Unbekummertheit, welche nicht nur allein, sondern auch im ganzen Umfang die fram völsiche Liebensmürdigkeit besitht, mächtig genug würde, um die spartauischen Sitten in das neue. Uthan einzusühren.

Burbaren ber ersten falche Revolution nicht bie Burbaren ber ersten Zahrhunderte ber Monarchie über Frankreich zurücksuhren durfte, ist eine Frange, beren Untersuchung man den Enthusiasten überlaffen kann welche die ersten Opfer derselben werden würden. Laffen Sie uns daher seben, ab ich in meinem näcksten Brief Ihren Erwartung.

gen von affir entsprecken , und Ihnen in der Gile die auffersten Umriffe des Gemahldes, welches Gie von wir verlangen, entwerfen kann.

## Dritter Brief.

Montmorency.

Zwerkisig herricht in dam Geist der Gesellshaft in welcher ich hier lebe, ein Grad von Frenheit, den man felten unter den übrigen Classen sindet. Aber ich kann wenigstens mit Gewisheit sagen, daß sie:weder so allgemein ist, wie man gern an nimmt, noch eine folche Sähe von Zügellosigket erreicht hat, wie man sie deren beschüldigte: Von zwanzig Beweisen, die mir zu Gebot ständen, will ich nur einen anführen, und der ist: daß die ger wähnliche Übung im Laster, wie viel ihm auch darauf ankammen mag zuse zu werbergen, nother wendig in dem Ton, im der ganzen Art zu senten in ieder Gesenständen der kinterhaltung, meldie in jeder Gesenständen der kinterhaltung, meldie in jeder Gesenständen der kinterhaltung, meldie

muß? bber waf Sast Bewuftheyn ber Berbaibenbeit aner ihrer Glieber aus Anftand: und Befcheie benheit nutenich eine lächerliche Affectation von Ehrfurcht vor Convenienzen und Pflichten gemacht haben mußten, die fich Jedermann erlaffen hat.

Nin kann ich Ste aber versichern, baß nichts ber, von verborbenen Sitten ungertrennlichen, Bügellosigkeit weniger gleicht, als ber Ton und das ganze Wesen der Gesuschaft, von der ich rede. Und wirklich mag am Ende blos diese Frendeit, diese Hingebung, diese Unbekümmertheit am die Gesetze einer zewissen Zuruckhaltung, welde ilssen zeigt, was sie nicht zu verbergen benkt, am meisten zu Begründung ihres schlimmen Russ behoetragen haben, und mich zu der wiederhohlisen Wehauptung berechtigen, daß sie micht so kollimm ist, als man ihr nachsagt.

hat es immer eine Fache von Schamlosigkeit, welche die Larve burchbringt, mit dur ed feine Häfflechteic bedetten nuß; und wie ungunftig wir wucht den Seichtspan und die Inconfequenz der Wenschen, denen es hier gilt, beurtheilen mogener fo kann man ihnen wenigkens nien jenen Solling don Hannichten derwerfen, der fik das

Safter eine Achtung anspricht, welche nur ber Epegend gebührt. Ja ich glaube sogar mandmaf zu bemerken, daß die Immoralität, aus einer, schwer zu rechtsertigenden, Inconsequenz, hier ihre Prahler hat, wie die Lugend an andern Orten die ihrigen.

Was indeft dem Karakter der Einzelnen biefet Klaffe am meisten Ehre macht; besteht darin, bas sie wirklich besser sind, als sie icheinen. Dies ist nun freplich keine Tugend weiter, aber boch ein Laster weniger.

Ich habe in England ein Talent fehr rühmen boren und es felbst gelobt, bas unglückliche, aber nüßliche Talent, in Karrikaturen die Thorheiten und Fehler ... von wem?... von der schwachen, der thörichten, ber unglücklichen Menschheit aufe jufassen und wieder zu geben.

Auch gesteh' ich bem Menschengenie das Recht ju, sich über feinen Nachsten luftig zu machen, sobald die Satyre den gemeinen Ton einer angeblichen Superiorität vermeidet, und die Schranten des Frohsinns nicht überschreitet. Denn zuverlässig ist der gänzliche Mangel an Tact und Kenntniß des menschlichen herzens und der einz

Berftand und Gefühl immer in umgetehrtem Bethaltnif ju einander fieben.

Ehe wir indes weiter gehen, lassen Sie und ben Gesichtspunkt unverruckt festseten, bag bie Personen, von benen hier die Rede ift, einer Classe angehören, welche gewissermaßen aus ber gewöhnlichen Natur des gesellschaftlichen Menschen herqustritt, und daß Sie sich baher nicht wundern durfen, wenn ich Ihnen sage, wie gerade dieses Übergewicht des Einstusses vom Verstand auf das Berz diesen Abschnitt der Gesellschaft für den Umgang so bequem und so letcht macht, und zwar von dem Augenblick an, da man sie weniger zu interessieren, als ihr zu gefallen bemüht ift.

Aber fo leicht, als ber Verftant, läßt fich bas Berg nicht leiten, und fo entfieht bie Superiorität ber Beiftvollen - Menfchen über bie Bermuthreichen im gewöhnlichen Lebensverkehr.

Die Fremden, welche heutzutag nach Frankreich kommen, und bie Gabe bes Nachbenkens mitbringen, loben den franzöfischen Abel mit allem Necht barum, bag er fich von den Borrechten feiner Geburt nicht so tief blenden läßt, um, wie in andern Ländern, jeden von seinem Kreise
auszuschliesen, der in denselben nicht, auser Ber-

Kand, Berhienst und Laleuten, auch einem Stammbaum mitkeingen fonn, in welchem sich ber Ursprung seines Abald in die Macht der Zeisten verliert. Und darin handelt er um so flügere da und eines lange Erfahrung nach nicht gezeigt hat, wie nur eine hohe Geburt allein zu den Una nahmlichkeiten den Gesellschaft misweren solle

Diefes, in Frankreich allgemein angenommes nt, Regel leidet sehr wenige Ausnahmen, und da wir alle nur zu geneigt sind, unser gutes Mas von Unsprüchen mit in die Gesellschaft zu bringen, so begreifen Sie wohl, mein herr, wie Lestere schmi viel gewonnen hat, wenn man in ihr nun selten die, immer mehr, ober weniger unbiegsamen, Unsprüche das haben Avels sindet.

Ein philosophischen Geist, ber feine Gefahren haben kann, wie er auch sein Berbienst hat, und welcher ben eigenehumlichen: Geist der letten Sälfte des achtzehnten Jahrhunderts bildes, ist indes sa mächtig geworden, daß felbst diesonigen Brauen, welche am wenigsten von ben Subtiliseiten einer gewissen Metaphyste versiehen, doch entschieden auf bie frivologe aber liebensmürdige Unwissenheit ihrer Mütten pergickten zu wollen scheinen, um mit uns Männern die Spre zu

sheilen ; fich über blejenigen Bofureheile fogen gu erheben, benen fie, ohne baran zu benten greinen Eheil ber Gerrichaft verbanten, welche fie bis bar hin über ihre Gerrif ansgetht haben.

"Ubrigens luff" ich mir gar nicht bengebn , enticheiben, wie weit biefe Unipruche auf Grunde lichkeit zur Beimehrung ihres Glucks bentragen; woran ich überhaupt zweifle. Rodimoniger will ich untersuchen , bob biefelben febr geeignet finb, fe tugenbhafter'i jer machen; woran fie garinicht gu benten icheinen. Auf jeden gall aber mi ffen fe badurch nothwendig an Liebensmurbigfeit verlieren';' benn', mit Eclaubnif aller berjenigen, welche ber entgegengefesten Meinung finb, fem es von bem Augenblick an, ba bie Frauen aufhoren, bie Macht, welche fie in ber Gefellfcaft ausüben tonnen ober muffen, entweber auf thre Tugenden, ober auf ihre Liebenswurdigfeit ju grunben; von bem Augenblick an, ba fte mit uns bas Studium ber abstracten Biffenichaften therien , und bus foone Mecht, ju gefallen , bem traurigen Umt, antre, als blos Kinder, ju ber Tehren, aufopfern & von biefem Augenblick an if auch ihr Reich gerftert.

Ich mochte die Frauen barauf aufmertfam machen, baff es einen Grad von Aufpruchen auf Berftand gibt, ber ben ihnen piel weiter, als bis jur Thorheit führt.

Bwischen diesen beiben Raratteren, von denen ber ging noch in bas ichone Beitalter Ludwigs "XI Yo hineinreicht ... und ber andre taglich mehr von bem Beift unfere rafonnirenden Beit; alters annimmt, fluthet gegenwartig ber Geift Man findet die der sogenannten großen Welt. Manner und die Frauen noch manchmal gleichsam in Reminiscengen liebensmurdig ; ober fie nahern fich raschen Schrittes ber Epoche, wo die Karaktere bender Beichlechter gemiffermaffen in eine uns aufammenhangenbe Daffe jufammenfchmeizen, me fie ben, ihnen von ber Ratur angewiesenen, Ra rakter verlaren haben; eine Repolution, welche ben Berfall jenes einzigen Dufters von Gefell icaftlichkeit vielleicht für immer vollendet Gefellichfeit, die drey Jahrhunderte und Umftande, beren Rudfehr nicht mehr abzuseben ift, in Frankreich begrundet batten, welcher die ührigen Bolker fich gerne bildeten ; fo wie ihre Sppachendriften noch immer in Frankreichs füblichen Provinzen bie marme, reine, balfamifche

Luft mit biefem forglofen, offenen Frühlinn eine athmen, welcher bie traurigen und franken Automaten, fo lang fle wenigstens in biefen Gegemben leben, in Wesen umschafft, die für Freude und Gefundheit empfänglich find.

Das Bisherige, mein Berr, muß Sie gu ber Bemerkung vorbereitet haben, daß die Gefeufchaft, von ber ich rebe, aus zwer Gattungen von Menschen zusammengesett ift, welche ich bie Alten und bie mobernen nennen möchte:

Ungefähr zwischen Benden in der Mitte ftehend, und keiner von Benden durch die Bande angehörend, welche die Partheplichkeit entschuls bigen, wo nicht rechtfertigen, bin ich weniger in Gefahr, ale ein anderer, mich in meinen Urthels len irre leiten zu laffen.

Ber die Bett, welche vor ber unfrigen geweifen ift, gefehen hat, theilt gewiß mit mir bie Meinung, daß bas Wort Urbanitat ausbruck- lich bafür geschaffen ju bezeichnen, welche unmerklich ber Generation zu bezeichnen, welche unmerklich berschwindet, um einer folgenden Platz zu maschen, der, meiner Ansicht nach, aber nicht sehr viel baran gelegen scheint, den Untergang dieser Urbanität zu verhindern.

Ichthelgteit bes Karakters, wodurch die Gefellschifteit bes Karakters, wodurch die Gefellschifteit in Frankreich so liebenswurdig wird, blod für die Frücht entweber von Mangel an Enwigie, voor bin einer Gleichgulkigkeit ausgiebt, welche von Herzens Neigungen oder Geiftes. Meinungen gleich weit entferns, dus unfern gefellschafelichen Kreisen den achtungsweithen Ernft verbannt, der die doppelte Energie des Gefühle und bes Weiten ftandes ausgeichnete.

Tangen Umwegen ber höhern Metaphyfit herumführen, wenn wir untersuchen wollten, worik
benn eigentlich diese. En orgieiber Remern
befteht: wie weit sie den Atten fehrt; ob ste
dirklich eine Lugend ist; woburch sie zu unsern
Sistellich eine Lugend ist; woburch sie zu unsern
Sistellich eine Lugend ist; woburch sie zu unsern
Silich und dem Glück der Gesenschaft im Angermeinen mitwirkt. Bewiese und aber und Raftel
tat unfter Untersuchungen; daß, was in aufferbiderklichen Lagen bie Lugen winds krastoonlen
Mannies sein kann und sepni muß, nur eine Art von Geistel, eine Annanfling von Depotismus
ist, der aus dem kleinen Kreise jene hingebung
verkennt; welche ihren Reig bildet, unw die nut
von dem Thoten, ver in ihnen niche zusgefallen vermag, ober von bem Pergel, ber in benfelben nur feine eigenen Anfprüche anerkennen und mitz-bringen will, für Schmache ober Feigheit ausger geben wird; so murden wir mahl den Schluß ziehen, daß diese Leichtigkeit des Benehmens, dies gegenseitige Berzichten, diese Weichheit des Gniftes, welche die Urbanitäs verlangt, die einzige. Grundlage ist, auf welcher sich die gesellige Behaglinkeit aufführen läßt.

Ich will weder voraussehen, noch voraussægen, was aus Frankreich werden wurde, wenn je bie. Energie unfrar modern en Denker über die liebenswürdige Leichtigkeit, die unverstellte undifrivole Unbekummertheit, welche nicht nur allein, sondern auch im gangen Umfang die fram solische Liebensmurdigkeit besigt, mächtig genug wurde, um die spartauischen Sitten in das neuer Uthan einzuführen.

Burbaren ber eine falche Revolution nicht bie Burbaren ber erften Jahrhunderte ber Manarchie über Frankreich juruckfuhren durfte, ift eine Frange, beren Untersuchung man den Enthusiaften überlaffen kann, welche die erften Opfer derfelben werden wurden. Laffen Sie uns daher seben, ob ich in meinem näcken Brief Ihren Erwartung

gen von Mir antsprecken " und Ahnen in der Eile die auffersten Umriffe des Gemahldes, welches Gie von wir verlangen, entwerfen kann.

## Dritter Brief.

Montmorency.

Bewerkiffig herricht in dam Geist der Gesellshaft in welcher ich hier lebe, ein Grad von Frenheit, den man selten unter den übrigen Classen sindet. Aber ich kann wenigstens mit Gewisheit sagen, daß sie: weder so allgemein ist, wie man gern annimmt, noch eine folche Sähe von Zügellosigket erreicht hat, wie man sie deren beschüldigte: Bon zwanzig Beweisen, die mir zu Gebot ständen, will ich nur einen anführen, und det ist: daß die gewähnliche Übung im Laster, wie viel ihm auch darauf ankammen wag pies ihn verbergen, nother wendig in dem Son, in der ganzen Art zu senten in: den Wegenständen der Unterhalzung, melde in jeder Gesellschaft vorhemschen, hereutskroßen

muß ? bber Bast Bewuftseyn ber Berbarbenheit aller ihrer! Glieber aus Anftand: und Befcheit benheit nut-noch eine lächerliche Affectation won Ehrfurcht vor Convenienzen und Pflichten gemacht haben mußten, die sich Jedermann erlassen hat.

Dun kann ich Sie aber versichern, baß nichts ber, von verborbenen Sitten ungertrennlichen, Bügellosigkeit weniger gleicht, als ber Ton und bas ganze Wesen ber Gefellschaft, von der ich rede. Und wirklich mag am Ende blos biese Freybeit, biese Singebung, diese Unbekummertheit um die Gesetze einer zewissen Zurucksatung, welche ihffen zeigt, was sie nicht zu verbergen benkt, am meisten zu Begrundung ihres schlimmen Russ behoetragen haben, und mich zu der wiederhohleten Behauptung berechtigen, daß sie micht so kollimm ift, als man ihr nachfagt.

Ble gewandt auch bas: Lafter feyn mag, fo hat es immer eine: Fache von Schaamlofigkeit, welche die Larve durchdringt, mit der ed feine Häftleckkeit bedetten nuß; und wie ungunktig wir wich! den Leichtsmu und die Inconfequenz der Monstigen, denen es him gilt, beurtheilen mögen; sa kann man ihnen wenigkens nie ijenen Schlag von Handisten derwerfen, der für das

Safter eine Achtung anspricht, welche nur ber Eugend gebührt. Ja ich glaube sogar mandmaf ju bemerken, daß die Immoralität, aus einer, schwer zu rechtfereigenden, Inconsequenz, hier ihre Prahler hat, wie die Lugend an andern Orten die ihrigen.

Was indes dem Rarakter der Einzelnen dieset Rlaffe am meisten Shre macht; besteht darin, das sie wirklich besser sind, als sie icheinen. Dies ist nun frenlich keine Tugend weiter, aber boch ein Laster weniger.

Ich habe in England ein Talent fehr rühmen boren und es felbst gelobt, bas unglückliche, aber nüßliche Talent, in Karrikaturen die Thorheiten und Fehler ... von wem?... von der schwachen, ber thörichten, ber unglücklichen Menschheit aufstussallen und wieder zu geben.

Auch gesteh' ich bem Menschengenie bas Recht ju, sich über seinen Nachsten luftig zu machen, sobalb die Satyre ben gemeinen Ton einer angeblichen Superiorität vermeidet, und die Schranten des Frohsinns nicht überschreitet. Qenn zuverläffig ist der gänzliche Mangel an Tact und Kenntniß des menschlichen Herzens und ber einmal bestehenden Convenienzen, ein Ubel, gegen welches die Lächerlichkeit bas einzige Mittel ift.

Aber man muß wohl unterscheiden zwischen der Kunft, bffentlich einen Fehler, eine Berirzung ober eine Schwächheit dem Gelächter, der Beschimpfung, oder der Berachtung der Menge Preis zu geben, und der noch viel schwerern, weit nühlichern und darum auch um so achtungszweitnühlichern und darum auch um so achtungszweithern, Kunft, welche, sich innerhalb der Granzen der Gesellschaft haltend, mit einem, sanft von Ironie und Theilnahme belebtem, Frohsinn die Schlacken einer zu höckerigten Oberstache absschleift.

Die eine ift bas ftrenge Bertzeug, beffen Anwendung nur Schmerz und Sag erweckt; die andre die biegfame Ruthe, welche beffert, ohne zu ichlagen. Jener begegnet man in England an allen Straffen-Eden; biefe ift nur in der guten Gefuschaft von Frankreich zu hause.

Der einzige Fehler, der seinem Wesen nach nicht in die Klasse derer gehört, welche keine Nachsicht duldet, und gegen den man hier doch unerbittlich bleibt, ist der Mangel an Geschmad. Diese Strenge ift nicht gang ohne Ungerechtigkeit; aber er muß ihr bie Übertreibung nicht verzeihen, wenn er Zenge ber Anmuth ift, die fie über ben Umgang verbreitet; besonders, wenn et fie, wie hier, mit einem Grundzug von Abel und Bartgefühl, im ganzen Benehmen vereinigt sindet, welche es immer unentschieden laffen, ob der Verbindende bem Verbundenen, oder bet Verbundene dem Verbindenden Dank schulbig ift.

Les protegés si bas, les protecteurs si bêtes, in Greffets Mechant, geboren nicht zur Claffe, von ber hier bie Rebe ift, ober fie find hur eine Ausnahme berfelbigen.

Eh' ich burch eigene Erfahrung die Welk, die ich nun bewohne, kennen lernte, theil: ich mit den Fremden und den Provinzialen die Meinung, daß man, um in derfelben fortzukommen, diese leichte Fadheit, biese, oft sehr studirte, Unsbesonnenheit haben müßte; und mit ihr diesen oberstächlichen und leichtzungigen Jargon, diese unverschämte Anmassung, welche vor dreissig Jahren den Liebenswürdigen, den Mann von gutem Len auszeichneten, und wie man ihn noch in eis

migen Marquis auf bem Theater erkennt. "Der Welt. Ton, ber mahre gute Ton aber besteht," wie Gerr Guard turglich sagte, "barin, daß man von gewöhnlichen Dingen auf eine eble, von großen auf eine einfache Weise rebet; daß man die feinsten Abweichungen in den Convenienzen auffaßt; und in seinen Gesprächen, wie in seinem Benehmen überhaupt eine zarte Grabation von Rücksicht auf Geschlecht, Rang, Alter, Würden und persönliches Ansehen berer beobachtet, mit welchen man rebet."

Natürlichkeit, ebles Benehmen und Einfachbeit find es also, die man heutzutag von dem jungen, Manne fodert, welcher in die Welt tritt. Flüchtigkeit und Manieren, welche ehmals dem Marquis von Polainville oder dem Marquis im Luftspiel: le Cercle, ihre Erfolge in der Gesellsschaft versicherten, wurden heutzutag das. Gegentheil bewirken. Grazie und Eleganz, die vordem das ganze Verdienst des Weltmanns ausmachten, sind nun nur ein Zusat desselben, dessener zur Noth entbehren kann, wenn er in seinem Benehmen nur nichts Linkisches oder Unedeles hat.

Wie ber Sabheit verschwand auch die Affectas kon vom Unglauben, weiche durch ben Erfolg eis ver unglücklichen Leichtigkent tohn gemache, Läderlichkeit über die heiligften Orgenstande der Gesellichaft ausschuttere, und die Religion fo wenig, als alles andre, verschante. Bon letz terer spricht man wenig, oder gar nicht; aber es würde für den schlechtesten Ton gehalten werden, wenn man so von ihr redete, wie vortdem die sogenannsen starken Geister, geschan haben.

Diese Bemerkungen, mein Berr , bab' ich. ichon feit mehreren Jahron gemacht, und burch meinen hiefigen Mufenthalt bestätiget gefunben. Sie werben mit mir baraus ichlieffen,, bag ber Kranzofe mit weniger Unfpruchen an Liebende wurdigfeit nur um fo liebensmurbiger geworben ift. Aber es perhalt fich mit bem Beffegn us Diefem Puncte, wie in allem Abrigen: fo balb es eine gemiffe Ochrante aberfdritten hat, tommt se in Gefahr, ber Beind bes Guten ju met-Brundlichkeit ift, befonders in bem fertie gen Mann, eine achtungswerthe Eigenschaft; aben an ber Jugend eine Unmaffung, welche ben Reit. ber einen, felbft ihre Unbefonnenheit ju lieben Derfuhrt, pufhebt. tes Manden.

migen Marquis auf dem Theatex erkennt. "Der Welt, Ton, ber mahre gute Ton aber besteht," wie herr Guard tuglich sagte, "baxin, daß man von gewöhnlichen Dingen auf eine ehle, von großen auf eine einfache Weise redet; daß man die feinken Abweichungen in den Convenienzen auffaßt; und in seinen Gesprächen, wie in seinem Benehmen überhaupt eine zarte Gradation von Rücksicht auf Geschlecht, Rang, Alter, Wurden und persönliches Ansehn berer beobachtet, mit welchen man redet."

Natürlichkeit, ebles Benehmen und Einfachheit find es also, die man heutzutag von dem
jungen, Munne fodert, welcher in die Welt tritt.
Flüchtigkeit und Manieren, welche ehmals dem
Marquis von Polainville oder dem Marquis im
Luftfpiel: le Cercle, ihre Erfolge in der Gesellschaft versicherten, wurden heutzutag das, Gegentheil bewirken. Grazie und Steganz, die vordem das ganze Verdienst des Weltmanns ausmachten, sind nun nur ein Zusat desselben, dessen Benehmen nur nichts Linkisches oder Unedles hat.

Wit ber Fabheit verschmand auch die Affectes Un vom Unglauben, weiche durch den Erfolg eis ner unqlucklichen Leichtigkent tiffy gemacht, Laderlichkeit über die heiligsten Siegenstande der Gesellichaft ausschuttere, und die Religion so wenig, als alles andre, verschante. Bon tetz terer spricht man wenig, oder gar nicht; aber es würde für den schlechtesten Tan gehalten werden, wenn man so von ihr redete, wie vordem die sogenannsen starken Geister, geshan haben.

Dieje Bemerkungen, mein Berr, bab ich icon feit mehreren Jahren gemacht, und burch meinen hiefigen Aufenthalt bestatiget gefunden. Sie werben mit mir baraus ichlieffen,, bag ber Frangole - mit weniger Unspruchen an Liebens wurdigfeit nur um fo liebensmurbiger geworben ift. Aber et perhalt fich mit bem Beffegs IB. Diefem Puncte, wie in allem Abeigen : fo balb es eine gemiffe Schranke aberfchritten bat; tomms es in Gefahr, ber Feind bes Guten gu mer Brundlichkeit ift, befonders in bem fertie gen Dann, eine achtungswerthe Eigenschaft; aben an ber Jugend eine Unmaffung, welche ben Reit. ber einen, felbft ihre Unbefonnenheit ju lieben, verführt, pufbebt. tes Manben.

Ein Rofenftrauch fann unmbglich bie Fruchte bes Birnbaums tragen.

Ein, im awanzigsten Jahre ichon reifer, Mann ift eine halbgeoffnete, bereits verweltee Blume.

Die jungen leute wollen heutzutag Philofophen, Politifer, Abministratoren, ja felbst Gefeggeber seyn. Sie rasonniren in den Lag hintin über jeden Zweig dieser vier Fächer, und dieß mit einer Ernsthaftigkeit, einer Gravität, die mich 'an jenes frifche, hubsche funfzehnjährige Mädchen 'erinnert, das' in der Allonge-Perücke seines Großvaters fteckte.

Es ware jum Tobtlachen, wenn man über eine Unmaffung lachen tonnte, bie noch weit gefahrlicher, ale lächerlich ift.

Gin junger gab ift ein unangenehmer', aber bin junger Pebane ein gehäffiger Menich.

Wenden wir uns indes von bepben weg, mein Berr, und ichlieffen wir mit einem Bug, der bet Gesellschaft, in welcher ich hier lebe, Ehre macht. Das Gemählbe berfelben, das ich mit mir hind wegnehme, wird bald nur ein reigendes Andenten sen, das mich, wie ich hoffe, starken foll, eine, von meiner hiesigen so verschiedene, Existen!

gu ertragen. Auch wird es mohl ben Gebanken ber Frau von Sedigne bestatigen : "daß es fehr gefährlich ift, sich an gute, und blos am gute Gefellschaft zu gewähnen."

Diefer Bug besteht in ber Art, wie die Fremben in Frankreich aufgenommen werben, und van ber ich Ihnen schon etwas in bem Brief aus Lonbon, in welchem ich von meinem Besuch ben Load Melville gesprochen, gesagt habe.

Jeberzeit und mit allem Recht munde bie Gaftfreunbichaft unter bie ehrenvollften Tugenden bes Menichen gerechnet. Sie hat aber anch wie all' ihre Schwestern, ihre Müancen, und ohne fie hier als' eine ber ersten Pflichten zu betrachten, weil sie eines der ersten Bedürfnisse der Menschheit ift, wollen wir in ihr nur eine von den gesellschaftelichen Eigenschaften sehen, die, auf den ersten Blick blos in das Verzeichnis der feinen Lebendsart zu gehören scheint, ben näherer Untersuchung aber, durch ihren Einstuß auf unser Glück den Rang einer Tugend ansprechen darf.

Satt' ich noch nicht fo viel felbst gereifet, fo wußt' ich wehl nicht, wie viel bagu gehört, um in jedem andern Cand, ale in Frankreich, ben Grad von Qutrauen ju erwerben, welcher ben Reisenden gleichsant in eine Gesellschaft incorpu, virt, die ihm bennah immer durch ihren Son, ihre Gewohnheiten und ihre Meinungen eben so fremd ist, als er ihr durch seinen Nahmen, durch seine Unkenntnist ihrer Sitten, durch seine Vorurtheile und burch seine Sprache.

3ft bie Regung von Reugierde, die uns be-Rimmt, alles, mas und neu icheint, im Unfang gut aufzunehmen; einmal befriedigt, fo findet ber Beifende in anbern ganbern felten bie Rortbauer von Aufmertfamteiten und von Buvortommen, biefe Aufmunterung fich mitzutheilen, biefe Urt Don Borgug, welchen mau ihm über bie eigenen Candsleute einzuräumen icheint. Oft war ich mehr, als erftaunt, ja gerührt burch bie Runft und Ausbauer, womit Alle, ohne Berabrebung, fich beftrebten, einen Fremben in Bug von Allem gut bringen, was feinen Beift im Glange geigen, was jur Entwickelung feiner Renntniffe bentragen, feine Talente geltend machen, ihm Achtung erwerben konnte; und wie man ihm überhaupt bie Art von Sicherheit gab, bie er brauchte, um nicht fürchten ju muffen, bag man ihn ber Unmaffung befdulbigte, indem er fich in ein ju gun-Riges Licht feste, um, ohne Affectation, alle

Bortheile angufprechen, welche nur bem Unfebn und bem Butrauen anfbewahrt werben.

Ich fah baher auch viele Fremde, die nur nach Frankreich gekommen waren, um es zu berreifen, welche aber bald die Soffnung aufgaben, in einem andern Land dieselbe anmuthige Leiche tigkeit der Sitten, diese auspruchklose Liebens. würdigkeit, und diese immer freundliche und nachtrliche Aufnahme zu finden, welche den Franzosen auszeichnen, von Jahr zu Jahr die Rückkehr in ihr Vaterland verschoben, und sich endlich vollalig in dem Lande niederliessen, das sie nur anzusehen gekommen waren.

Ich fah den Marquis von Caracciolo, den neapolitanischen Gesandten in Paris, über den Gedanken weinen, daß ihn seine Ernennung zum Vice-König von Sicilien nöthigte, Frankeich zw. verlassen. Auch verlangte er von der Regierung, was ihm gerne gestättet wurde, auf einer französsischen Fregatte in sein Paterland zurückgebrache zu werden, um so lang, als möglich, in Gesellsschaft von Franzosen zu sein.

Es ift gewissermaffen mit ber Bohanblung, Die bem Fremben in Frankreich wiberfahrt, wie mit ber Aufnahme, bie man auf Beisen von Wirthen findet, an welche man Empfehlungen hat. Sie richten dieseibe nach bem Aufwand ein, ben man ben ihnen macht.

So werden Sie in Frankreich nicht nach Ihren Titeln, ober Ihrem Reichthum, fonbern nach bem Aufwand behandelt, den Sie in Verbienften und gefellschaftlicher Unnehmlichkeit maschen können.

## Bierter Brief.

Saint-Bermain en Lape.

Durch bie Pflichten ber Dantsarkeit und Freundsichaft bestimmt, Frankreich nicht zu verlassen, ohne mich von der verwittweten Grafin von der Mark zu verabschieden, und vielleicht einem Ort, wo ich einst fo gludlich gewesen bin, ein ewiges Lebewohl zu sagen, bin ich hieber gekommen.

Im Schloff von Saint-Germain tomponirte Lubwig XIII., ein Mann von groffer Geiftes-Rraft, und groffer Karakter-Schwäche, felbft bie Must bes de Profundis, weiche nach feinem Tode gesungen werben sollte. In seinen letten. Augenblicken beutete er aus einem Kenster beste Schlosses auf eine Stelle ber Straffe von Sainte Denis', wo der Weg sehr schlimm war, damit, man bieselbe ausweichen sollte, wenn sein Leichenam dahin gebracht werden wurde.

Belcher Contrast zwischen bieser kalten Re-, fignation bes starken Mannes bey einem Kurften, von beweglichem und schwachem Karakter, und ber. Art von Kleinmuthigkeit, mit welcher den stalke und zuweilen wahrhaft groffe Ludwig XIV. Die. herrliche Lage von Saint-Germain verließ, weil, man aus einigen seiner Fenster die Khurme von Gaint-Denis erblickt!

Die Grundlage der Geselschaft von Frau von der Mark besteht aus dem Marquis von Castries, ihrem Freunde seit dreisig Jahren, gegenwärtigen Marine=Minister, Marschall von Frankreich u. s. w., einem edlen loyalen Mann, mit milistärischen Talenten von einer Auszeichnung, wele de ihm durch den Sieg ben Klostercamp einen glänzenden Ruf erworben hat. Sein Verstand. sein Karakter, seine angenehme Person, und jene Mischung, von Beschliffenheit und

Anmuth, welche man nur ben ben frangofifden Größen bes, nun enbenben, Jahrhunderes fine bet, haben bem Berrn von Caftries mehr Freuns, be erworben, "als ihm fein ebler unverhohlener Chrgein Feinbe gemacht hat.

Berner aus bem Bergog von Mivernois, ber fic vorbem in ber biplomatifchen gaufbahn ausgezeichnet hat. Er ift in ber Gefellichaft eben fo neachtes wegen feiner Tugenben, als gesucht wegen ber Unnehmlichkeiten feines Beiftanbes, unb was wicht ju bemerten ift - trop feiner ausgezeichneten literarifden Salente in ben Staatsrath"bes Ronigs jugefaffen, wo feine Ginfichten , und fein Urtheil immer biefonigen in Erftaunen: festen, welche nicht begreifen tonnen, daß ein Mann , ber allerfiebfte Bedichte macht , gefunden Menfchen - Berftanb' in Gefchaften haben tonne. Aber es ift unmöglich, ebler ale Beschüger, unelgenflugiger ale Sofmann, zuverlaffiger und befanbiger als Freund zu fenn, als ber Bergog von Mivernois.

Aus bein Marichall von Roailles, bem Bruber von Bran von ber Mart. Es ift berfelbe Bergog von Apen, ber ehmals unter biefem Rabmen wegen ber eben fo feinen, als tiefen Borte an Lubwig XV., beffen Freund er gewefen ift, berühmt war.

Aus lauter Anmuth gehildet, mit einem kurzen und antersehten Körper, gaben sein Aufferes, seine völlige Berzichtung auf, jebe Art von Anmassung, seine Einfachheit und seine ansscheinende Apathie dem Reit, welchen sein glanzender und anmuthvoller Geift, und seine, immer wit dem feinsten attischen Salz gewürzte, Untershaltung über die Gesellschaft verbreitete, nur einneues Relief.

Ich kenne viele Manner, bie bei allem Stubinm, immer eben so nachsichtsvoll, als angenehm zu seyn', boch nicht an die Liebenswürdigkeit bes Marschalls von Moailles hinreichen, felbft wenn er zankt ober schwollt.

Aber so wie er niemand fcaben kann, so kann er auch niemand nugen, wenn anders feine Strglofigfeit babey ind Spiel kommt. Selbst in ben Zeiten seiner höchsten Gunft verzichtete er lieder auf ben, immer schmeichelhaften, Ruf eines groffen Einflusses, als bag er sich ber Muse auszsetze, ihn für andere anzuwenden. Er bentt in diesem Punct, wie so viele andere, daß man für die Gefahr, Undanflare zu machen, nicht burch

bas Vergnügen, Glückliche zu machen, entschäs biget wird.

Er hat Geschmad an ben schnen Kunsten; aber er liebt sie, ohne die Kunstler zu lieben. Unter den benden Parthepungen, welche gegen-wärtig die Musik-Freunde trennen, ist er, wie ich, Enthusiast für Piccini; aber er wurde keinen Schritt thun, um sich diesem zu verbinden. Noch sehnt er sich zuweilen nach Ludwig XV; aber man fühlt wohl, daß er daben mehr an den König, als an den Freund benkt.

Der Herzog von Gontant, Bruder bes Massschalls von Biron, und Schwiegervater ber Herzsogin von Laufun, ist in jeder Rückscht das Murster eines vollkommenen Hosmanns, und muß in seiner Jugend viel Glück mit seiner Gestalt gemacht haben, ber das Alter nichts, als die Frischbeit genommen. Er hat gerade so viel Werstand, als man braucht, und den Schlag von Verstand, um mit allen gleich zu laufen, welche mehr Versstand bestigen, als er. Immer gesteht er Andern so viel zu, daß es niemand einfällt, ihm etwas streitig zu machen.

Bon Jugend auf mit biefen Mannern ver. ; bunden, bringt der Chevalier von Botteville,

welcher lange französischer Gelanbeer in ber Schweiz war, und wegen feines grundlichen Geiftes und seiner redlichen Grundsage sehr geschätt ift, alle Annehmlichkeiten in die Gesellschaft, welche die Früchte einer großen Beltkenntniß und einer langen Erfahrung sind. Er genießt auch in derselben als General-Lieusenant und Groß-Kreuz von St. Louis alles Ansehen, das dieser Gradund diese Decoration allen benjenigen verschafft, von welchen man weiß, daß sie beyde ihrem persönlichen Berdienst, oder langen Diensten versbanken.

Wenn es bewiesen ist, mein herr, daß man' in wahrhaft angenehmer Gesellschaft die Art von Gleichheit sinden muß, welche ein gewisses Alters. Verhältniß unter denen, die sie bilden, hervorbringt; so trifft diese Regel hier wenigstens nicht ein: denn nie, selbst nicht in der Bluthe meiner Jugend, genoß ich im Umgang mit den Liebens-würdigsten von meinem Alter, und — was eine nothwendige Bedingung der Vergnügens zu sepnischen, mit Meinesgleichen; — nie, sag' ich; genoß ich die Annehmlichkerten der Gesellschaft in dem Grade, in welchem sie mir hier unter fünf bis sechs Greisen zu Theil werden, die das Uber

bas Vergnügen, Glückliche zu machen, entschäs biget wird.

Er hat Geschmack an ben schönen Kunsten; aber er liebt sie, ohne die Kunstler zu lieben. Unter den benden Parthepungen, welche gegen-wärtig die Musik-Freunde trennen, ist er, wie ich, Enthusiast für Piccini; aber er wurde keinen Schritt thun, um sich diesem zu verbinden. Noch sehnt er sich zuweilen nach Ludwig XV; aber man fühlt wohl, daß er daben mehr an dem König, als an den Freund denkt.

Der Herzog von Gontaut, Bruder des Marfcalls von Biron, und Schwiegervater der Herzzogin von Lausun, ist in jeder Rückscht das Murster eines vollkommenen Hofmanns, und muß in
feiner Jugend viel Glück mit seiner Gestalt gemacht haben, der das Alter nichts, als die Frischbeit genommen. Er hat gerade so viel Verstand,
als man braucht, und den Schlag von Verstand,
um mit allen gleich zu laufen, welche mehr Verstand besitzen, als er. Immer gesteht er Andern
so viel zu, daß es niemand einfällt, ihm etwas
streitig zu machen.

Von Jugend auf mit diesen Männern ver- ; bunden, bringt der Chevalier von Botteville, welcher lange französischer Gelander in ber Schweiz war, und wegen feines gründlichen Geistes und seiner redlichen Grundsate sehr geschätt ift, alle Annehmlichkeiten in die Gesellschaft, welche die Früchte einer großen Weltkenntniß und einer langen Erfahrung sind. Er genießt auch in derselben als General-Lieusenant und Groß-Kreuz von St. Louis alles Ansehen, das dieser Gradund diese Decoration allen benjenigen verschafft, von welchen man weiß, daß sie bende ihrem persönlichen Berdienst, ober langen Diensten versbanten.

Wenn es bewiesen ist, mein Herr, daß man in wahrhaft angenehmer Gesellschaft die Art von Sleichheit sinden muß, welche ein gewisse Alters. Berhaltniß unter denen, die sie bilden, hervorbringt; so trifft diese Regel hier wenigstens nicht ein: denn nie, selbst nicht in der Bluthe meiner Jugend, genoß ich im Umgang mit den Liebenswürdigsten von meinem Alter, und — was eine nothmendige Bedingung des Vergnügens zu sepn scheint, mit Meinesgleichen; — nie, sag' ich, genoß ich die Annehmlichkerten der Geseuschafe in welchem sie mir hier unter fünf bis sechs Greisen zu Theil werden, die das Uber

fen Titel ließ ihm Theodofius, und ihn übermachte, er seinen Nachkommen mit gröfferem Ruhme, als er ihn ersangt hatte.

Aber muthig und stärker gemacht durch neug Colonieen, welche allmählig England verlieffen a schüttelten die Armoriker, immer noch unter Coman, das Joch der Römer ab, nahmen ihre alten. Gesetze wieder an, und schlossen im Jahr 419 mit ihren vorigen Herren einen Allianz-Vertrag, derihnen auf lange Zeit ihre Freyheit und für immer ihre Unabhängigkeit, vam römischen Reich sicherte.

Unter ihrem stebenten König, Bubic, im Jahr 497, verband sich Clodowig mit ihnen burch einen Bertrag, der den Anfang der Vertreibung der Römer aus dem übrigen transalpinischen Gallien machte, und für den Augenblick die Gränzen zwisschen Frankreich und Armorika bestimmte.

Nach einer Stelle im Gregor von Tours behauptet ber Prasident von Senault, daß sich die Armoriker, welche anfingen, den Nahmen der Bretagner zu führen, an Chlodewig ergeben hatten, und daß sie sich von da an immer als Unterthanen der französischen Könige, jedoch unter esnem Grafen, feinem Konige, anerkannt

So achtungswerth inbef Gregore Beugnif fenn mag, fo miderfprechen ihm alle ubrigen Geschichte fchreiber. Auch tommt ber Beift, welcher heutzutag noch in ben Bretagnern lebt, nichts weniger, als' ber Anechtschaft entgegen \*), und ift es überhaupt unwahrscheinlich, bag fie bas romifche Joch nur abgefduttelt haben follten , um fich bas eines' wie Chfodewig, auflaben zu laffen.' Barbaren , Und fo barf man benn ohne Bedenten annehmen, baß die Bretagne ihre Unabhangigkeit und ihre R3nige bis ins Jahr 783 behauptet hat \*\*); eine Epoche, in welcher fie von Carln dem Großen un= terfocht, und ihre Fürften gezwungen murben, fich mit bem Grafen . Titel ju begnügen. fcheint um fo mabricheinlicher, ba Romenoë, melden Ludwig ber Gute jum Bergog von Bretagne

<sup>\*)</sup> Man weiß, daß die Deputirten vom britten.
Stand und vom niebrigen Clerus ber Bretagne ben berühmten Jacobiner-Clubb in Paris gestiftet haben.

<sup>\*\*)</sup> Siehe zur Bestätigung bieser Meinung bie Histoire des Gaulois, B. II. Kap. 12.

gemacht hatte, die Unruhen, die Frankreich unter der Regierung dieses schwachen Monarchen verwirrten, benützte, um den Königstitel wieder anzunehmen, den seine Nachfolger wahrscheinlich bis zur Zeit behalten haben, da Carl, der Einfaltige, Don Rollo, oder Rollon, oder Ganga Frolf \*), welcher die Normandie 912 erobert hatte, alle seine Rechte auf die Bretagne abtrat, dieses ein Afterlehn der Krone, und im Jahr 1297, zu Gunsten Johanns II. durch Philipp den Schonen zum Herzogthum und zur Pairie erhoben wurde.

Seit bieser Zeit scheint die Konstitution dieses Landes keine bedeutende Beränderung mehr erfahren zu haben, und Bretagne, das durch seine bald unterwürfigen, bald aufrührerischen Gerzoge regiert ward, wurde endlich mit Frankreich vereinigt, und zwar durch die Heirath seiner letzten Berzogin Anna, erst mit Carln VIII. und bann mit Ludwig XII., welcher, wie Mezerai ben dieser Gelegenheit sagt, aus den Freuden dieser Welt in die des Paradieses überging. Diese Vereinigung geschah indeß gegen den Willen ber

<sup>\*)</sup> Missoire de franceis I, 18. 1.

neuen Königin, welche mit ben Borgugen einet ftarken, erhabenen und wohlthätigen Geele, ein so imposantes Mufferes verband, daß man von ihr sagte: "wer fie febe, glaube die Königin der Welt zu erblicken."

Aber Unna besaß auch alle Tugenben, welche fie jum Opfer ber Politik und ihres eigenen Gergens machen mußten.

Wenn Ihnen diefer flüchtige Überblick bet Mevolutionen in ber Regierung ber Bretagne Langeweile verursacht hat, mein herr, fo liegt die Schulb wenigstens nicht daran, daß ich mich kurz gefaßt habe.

Die Bretagne ift von allen frangosischen Pravinzen noch, so zu sagen, die einzige, welche einen Karacter übrig behalten hat, den man, wenn auch nicht antik, doch wenigstens originell nennen darf. Die Existenz ihrer Stände hat etwas Eigenthumliches, das man im übrigen Frankreich nicht wieder findet, wo die Geistlichkeit, der Abel und der dritte Stand auch eine Deliberativ Stimme haben.

## Gedster Brief:

Guincamp.

Dad Merkwürdigste und Sonderbarste in der Breedgre; und hauptsächlich in der Nieder Breetagne; ist die Sprache, welche einige gelehrte Grandiditter auch für das alte Celtische halten. Und wirklich hat sie auch gar nichts Ahnliches mit ben Boffs-Dialecten in den verschiedenen Propinzien von Frankreich.

Ein gewisser Herr Brigand, ein in diesem Fach sehr gelehrter Mann, und gebohrner Nieder-Bretagner, hat ungehenre und sehr merkwürzbige Nachsorschungen angestellt, um diese Berhauptung zu erweisen. Sie sind in dem Berkenthalten: Observations sondamentales sur les langues anciennes et modernes, ou Prospectus de l'ouvrage intitulé: la langue plimitive conservée.

Bic est aber jebem geht ber fich in irgend ein Onftem verliebt hat, übertreibt er es in diefem Punet bis gu ber Behauptung, bag Abam und Eva in der Mieber-Bretagnischen Sprache fich im irdischen Paradies mit einander unterhalten baben. Wenn man alfo annimmt, daß der Teufel Die Gattin unfere allgemoinen Stammvaters in biefer Sprache verführt hat, fo erhalt biefeibe viele Ahnfichfeit mit bem Jargon, in welchem unfere modernen Berführer unfren fcmachen grauen bie verbotene Frucht eingeben. Big indes Gerr Brigand, beffen Bert ich nicht gelefen habe unb nicht lefen werbe., in biefer. Rudficht mit ben, Perfonen, bie, nach Charbin, jene Unterhaltung bes Teufels mit. Even nach .. Arabien verfegen, fertig geworben ift, bas weiß ich, nicht. '-

Mag dieses Idiom nun wirklich bas alte Celtische senn ober nicht, so darf man wenigstens glauben, daß es um so gewiser bas der ansehn-lichsten Barbaren-Horben war, die, unter dem Nahmen der Franken, der Hunnen, Gothen, Bandalen, Alanen und Sueven, im fünften Iahrhundert Europa überschwemmten, und sich; besonders, ohne Mischung mit den Ureinwohnern, in einigen seiner Gegenden niedergelassen

haben \*); indem biese Sprache 1.) neben einer völlig fremden Außsprache, viele deutsche, danissche, englische, belgische und andere Worte, alle aus dem Celtischen, verbindet; daß man 2.) ihre Spuren bis in die Schweiz und in Portugall anstrifft \*\*); daß sid 3.) die Schotten, die Walslifer und die Nieder-Bretagner blos durch Husse ihrer Muttersprache sehr gut verstehen — eine Bemerkung, die schon Strabo in Bezug auf die Ahnlichkeit des Dialects der alten Gallier mit dem der Bewohner von Groß-Brittannien gemacht hat, und welche durch die Ühereinstimmung in den

<sup>\*)</sup> Ber felige Schöpflin hat in feinen Vindiciae celticue groffes Licht über bie Beschichte ber Rieberlaffung ber Gelten in Gallien perbreitet.

<sup>\*\*)</sup> herr Ribero bos Santos bewies in einer phistophischen Geschichte ber portugicalischen Geschichte, daß sie unsprünglich tertich war. Diese Sprache soll sogar die einigewamerikanischen Bölkerschaften am Missuri senn. Diese lehtere ausserzichentlich weissen Bölkerschaften bauen Puchaten haben Pergamentschriften mit blauen Puchaftaben erhalten, welche weder sie, noch ein Erropäer lesen könnte. S. die Geschichte von Kentuke.

Sitten, Gebräuchen und Gesetzen ber Nieber, Bretagner und ber Walliser bestätigt wird. Aus allem biesem läßt sich nun wohl schliessen, daß bende Bölker ihren gemeinschaftlichen Ursprung ben Schwärmen verdanken, welche, nach des Gothen Jornandes Bericht, aus dem tiefsten Norten, ", der Fabrik des Menschen Beschlechts," wie er sich ausdrückt, hervorgekommen sind, und sich in der Bretagne niedergelassen haben.

Wenn bieß nun seinen Grund hat, so möchte man fragen: warum man keine ber ungeheuern Auswanderungen mehr erlebt, benen Usien und Europa ihre Bevölkerung verdanken sollen, und warum biese Pflanzschule ihre Schößlinge nicht mehr versendet, um die Erde zu bedecken?

Darauf antwort' ich: gerade weil der Norben so viele Menschen hergegeben hat, kann er
jeht keine mehr liefern. Auch mußten regelmäsfige Regierungen und eine Religion, deren Agenten und Diener blos von den Früchten der Arbeit
und der sedentären Industrie der Bölker leben,
alles anwenden, um diese zu fixiren, und ihnen
Liebe zu ihrem Mutterboden benzubringen; was
ihnen auch gelungen ist. Indem ihnen sodann

ber Sandel große Bahnen für ihre Thatigkeit und für ben Bertehr mit anbern Boltern eröffnete, beschäftigt er auffer und in ihrem Canbe, Menichen , welche vordem blos Birten ober Rrieger, Nomaden ohne Wohnort, oder Räuber ohne Eigenthum maren; wie es die Sataren und bie Araber noch find. Sollten indeß biefe Grunde alle ber Erklarung nicht genugen, fo verweif' ich die Ungläubigen auf die Antwort, welche ber englifche Buschauer bem Chevalier Temple auf feine Rrage gegeben hat: warum ber Morben uns feine Schmarme von Anglen, Juten, Gothen, Banbalen u. f. w. mehr fende? Gie lautete: "menn bem berühmten Schriftsteller eingefallen mare, dafi es unter ben Unterthanen von Chor und Boban teine Studenten der Argneymiffenfchaft gegeben bat, bag biefe nun aber im Morden blubet, fo murb' er diefes Problem noch beffer gelofet haben."

Aber, ernftlich gesprachen, mein Gerr, halte ich es für beffer, wenn man ben Untersuchung von bergleichen Gegenständen über die Möglichkeit einer alten und zweifelhaften Thatsache nach der Existenz einer neuen, völlig erwiesenen, und nahezu ähnlichen Thatsache urtheilte.

Ich nehme baber an, bag ein africanischer Schriftfteller, bem es ganz an authentischen Quellen ber Zeitgeschichte fehlt, seinen landsleuten heutzutag sagte: zu verschiedenen Zeiten sepen aus dem Norden und Besten von Europa über fünf Millienen Menschen, unter dem Nahmen der Kreugfahrer, zu ihnen gekommen.

Bas wurden die Bilhelm Temple's von Oyrien und Egypten thun? — Sie wurden die gez
genwärtige Bevölferung des christlichen Europa's
als einen, noch lebendigen, Beweis für die Unz
möglichkeit der Kreuzzuge anführen; die Phizlosophen von Tunis, Tripoli, Damiette und
Alexandrien wurden mit ihnen einstimmen, und
mit der Beenunft, dem gesunden Menschen-Verzund und sogar der gründlichen Frömmigkeit,
welche wir unsern Vätern beymessen, Schlüsse an
Schlüsse reihen, um die Richt-Eristenz dieser
Art von Zügen aus dem Unfinn derselben zu bezweisen. (1.)

Ich fehre indeß zu meinen Bretagnern gu= ruck.

Sie begreifen wohl, bag ein Bolf, bas durch jo viele Revolutionen hindurch biefelbe Sprache

Behatten hatt, auch noch viele alte Gebrauche haben muß.

Ich werbe nicht jur Schaffung ber Belt emporfteigen - um burch bas Bort Gottes felbft Die Meinung ju unterftugen, bug bie etften Dens' fchen die Dauer ber Tage von bem Unfang ber erften: Dacht bis jum Unfang ber zwenten gegablt baben , wie man in ben etften Berfen vom erften Rapitel ber Genefis fieht. Die Griechen batten benfelben Brauch, und bie Franten und Germanier gablten, nuch Lacitus, gleichfalls nach Dathe sten. ' Indem ich diefe Thatfachen aber anführe. barf ich bie: fonberbare Bemerfung . nicht unterbrucken ; bag folder Gebrauch nicht burch Suben. ober Griechen, nicht burch driftliche Miffionnare, welche bie Bucher Mofis unter biefen Bolfern einführten, fonbern vor ber driftlichen Beitrechnung burd Menfchen ju ihnen gebracht murden, melde weber von ber Benefit, noch von den griechi= ichen Gebrauchen Renntnif hatten , und beh benen er nicht nur feit unbenflichen Beiten, bern auch noch heutzutag mit ber, Bewohnheit berricht, Die Jahre nach ben Wintern ju gablen eine gang naturliche Art, ju rechnen für Bole gres Banboen.

man La jarretière pannte. Sie reichen fich ihre Aniebander, und fasten fie gegenseitig, mit der Hand, schmangen fie sich bin und her über. die Köpfe weg; verschlangen sie dain awischen den Beinen, und hunften gar geschickt wieder darüber weg. Sodann entwickelten sie sich auf die niedlichste Weise durch kleine Sprunge, folgten immer hinter einandet her, und verloren den Lust des Lieds, oder des Instruments, das sie leitete, niemals. Es war allerliebst anzuschauen; denn die Sprunge, die Verwicklungen, die Auflösung, die Haltung, die Kniedander und die Anmuth der Mädchen hatten etwas wunderbar Zierliches und Wollustiges, "\*)

So geschickt hupften nun meine Niebers Bretagnerinnen freylich nicht, wie die gewandten Landsmanninnen von Brantome. Auch würden sie, glaub' ich, in dem Pyrrhichischen Tanz der Alten, oder in dem spanischen Fandango eine schlechte Figur machen. Allein obgleich ihre nies drigen Schritte eben so kunftlos sind, als ihre, Arien, so ist in ihren Bewogungen doch ein Bustammenhang und ein Ganzes, dem es nicht an

<sup>\*)</sup> Memoires de Byantome. B. 2. Disc. 6.

Anmuth fehlt, und bas, burch ben rauhen Son ihrer Sachpfeife geleitet, ein Schauspiel bilbet, welches man nicht ansehen kann, ohne fich bie Unschild ber Urzeiten, und Erinnerungen guruckzurufen, in benen, auch ber, welcher feine Jugend am besten genoffen zu haben glandt, in einnem minder glucklichen Alter mit Virgil fagt:

Ach! Unfre foonten Lage find juerft babin!

"Die Gottheiten unfrer Fefte, " fagt Platto, "haben und, neben bem Bergnugen, noch bas Gefühl und ben Tact ber harmonie gegeben. Diefes Gefühl regulirt unfre Bewegungen unter ber Leitung jener Götter, und lehrt uns, mit einander burch Berbindung von Gefang und Tang eine Kette ju bilben. " \*)

Die Kleibung der Bretagner ift im Durchschnitt die des Bolks vom ganzen übrigen Frankreich. Ich sage, im Durchschnitt; benn in manchen Cantonen hab' ich die Männer mit einem Bolfspolz, einem Ziegen - ober Schaafspelz bebeckt gesehen. In andern waren die Strobhüte

<sup>\*)</sup> Bon ben Befegen, im aten Buch.

artig vergiert, ober trugen die Männer weite Hofen, wie die Bauern in einem Theil der Schweiz, von Schwaben und vom Tyrol.

Die schwarzen, fetten Saare hangen ihnen frey am Gesicht herab, was ihnen mit bem Bart, ben sie selten rasiren, ein wildes, verdachtiges Ansehn, bas horribile aspectu gibt, welches ein Reisenber den Bewohnern bes Aetna vorges worfen hat. \*)

Die Bretagner sind unreinlich, trunksuchtig, und so hartnäckig, daß die bretagnisch en Köpfe dadurch einen Ruf erlangt haben. Im übrigen aber sind sie brav, offen und fleissig. Ihre Laster und Zugenden sind die von Bölkern, welche lange unter dem Joch der Regierung, oder vielmehr des Feudal-Raubspstems gestanden haben—ein Nahme, der allein dem beynah granzenlosen, launischen Gebrauch der Gewalt eines Einzigen gebührt, welcher, der Form nach, einem Oberslehnsherrn unterworfen, aber im ganzen Umfang

<sup>\*)</sup> Remlich Fafelli. Der Frenhert von Riebelet hat ihm aber in feiner befannten Reife nach Sicilien und Malta widerfprochen.

des. Worts Zügellofigkeit in dem Augeneblick frey ist, da er sich durch Umstände, die Krieg und Politik täglich herbenführten, der thätigen Aussicht entzog, die seine dichte Unwissenheit, sein lächerlicher Hochmuth und seine völlige Nulalität nur nach den Resultaten beurtheilten, welche ihm dieselbe entweder ehrwürdig, oder gleiche gültig, verhaßt oder furchtbar machte.

Die Bretagner an ber Geefufte, welche armer und minder gebildet find, als ihre übrigen Candsleute, beobachten die Gewohnheit, wenn fie ben Tag über ein, mit ben Wellen fampfendes Schiff manovriren feben, um an ber Rufte Schut ju finden, Abends eine Caterne an bie Borner einer .. Ruh ober eines andern Thiers aufzuhängen, bie fie ju biefem 3med an eine Klippe festbinden. Durch biefes Licht läßt fich bas Schiff, in ber Meinung, bag es aus einer Wohnung, ober von einem Ceuchtthurm tomme, hintergeben, fteuert barauf los, icheitert und wird von ben Einwohnern geplundert. Den Bolfern bes Mordens jur Schmach,, bie man und fo gern als Dufter von Rechtlichkeit ichilbert, war biefe ichandliche Lift immer, und ift es noch jest, an den Ruften,

welche fie bewohnen, eigen, und baber haben fie die Bretagner auch zu uns gebracht.

Bu ben besondern Gebrauchen, die eine sorge lose Gesetzebung in einem Staat fortbestehen laßt, in welchem die Einförmigkeit der Gesetze eine so große Bohlthat ware, gehört auch der, daß, im Fall ein Canton, ein Keld oder eine Wohnung eines Basallen den Vergröfferungs oder Bez quemtichkeits Planen des Lebens Beren zusagt, er das Recht at, seine Geschwornen kommen, sie das, was er haben will, schäfen zu laffen, zu bezahlen, und den Eigenthumer ohne Barmherzigkeit von seinem Gut und seinem heerde zu verjagen.

Überall hat das Gelet, welches über die Erhschaften verfügt, burch Grunde, welche mehr Schein als Grundlichkeit hatten, bestimmt, der Gerechtigkeit einer gleichen Vertheilung derselben unter die Kinder bestelben Batects, nur zu Gunten des älteren Sohns eine Ausnahme gestattet. Allein vermöge einer seltenen Ausnahme, die ich indes, nach reifem Nachdenken, der Billigkeit und der Überlegung einer weisen Vorsicht angemessener halte, gibt es in diesem Land einen Bezirt, wo der jüngste Sohn allein den Theil bes ates Banden.

des. Worts Zügellosigkeit in dem Augenblick frep ift, da er sich durch Umstände, die Krieg
und Politik täglich herbepführten, der thätigen Aufsicht entzog, die seine dichte Unwissenheit, sein lächerlicher Hochmuth und seine völlige Nullität nur nach den Resultaten beurtheilten, welche ihm dieselbe entweder ehrwürdig, oder gleichgültig, verhaßt oder furchtbar machte.

Die Bretogner an ber Geefufte, welche armer und minder gebildet find, als ihre übrigen Candsleute, beobachten die Gewohnheit, wenn fie ben Lag über ein, mit ben Bellen fampfendes Schiff manbriren feben, um an ber Rufte Schut ju finden, Abends eine gaterne an bie Borner einer Ruh ober eines andern Thiers aufzuhängen, bie fie ju biefem 3meet an eine Rlippe festbinben. Durch biefes Licht lagt fich bas Schiff, in ber Meinung, bag es aus einer Wohnung, ober von Teinem Leuchtthurm tomme, hintergeben, fteuert barauf los, icheitert und wird von ben Ginwohnern geplundert. Den Bolfern bes Mordens jur Schmach, bie man und fo gern als Mufter von Rechtlichkeit fchilbert, war biefe ichandliche Lift immer, send ift es noch jest, an den Ruften,

welche fie bewohnen, eigen, und baber haben fie bie Bretagner auch ju uns gebracht.

Bu ben besondern Gebrauchen, die eine sorglose Gesetzebung in einem Staat fortbestehen laßt,
in welchem die Einförmigkeit der Gesetze eine so.
große Behlibat ware, gehört auch der, daß, im Fall ein Canton, ein Keld oder eine Wohnung,
eines Basallen den Vergrösserungs . oder Berquemtichkeits Planen des Lebens Beren zusagt,
er das Recht at, seine Geschwornen kommen, sie
das, was er haben will, schaften zu laffen, zu,
bezahlen, und den Eigenthumer ohne Barmherzigkeit von seinem Gut und seinem heerde zu
verjagen.

Überall hat das Gelet, welches über die Erhschaften verfügt, burd Grunde, welche mehr Schein als Grundlichkeit hatten, bestimmt, der Gerechtigkeit einer gleichen Vertheilung derselben unter die Kinder desselben Vatects, nur zu Gunten des älteren Sohns eine Ausnahme gestattet. Allein vermöge einer seltenen Ausnahme, die ich indes, nach reifem Nachdenken, der Billigkeit und der Überlegung einer weisen Vorsicht angemessener halte, gibt es in diesem Land einen Besirt, wo der jungste Sohn allein den Theil bes 31es Bandoen.

des. Worts Zügellofigkeit in dem Augeneblick frey ift, da er fich durch Umftände, die Krieg und Politik täglich herbepführten, der thätigem Aufsicht entzog, die seine dichte Unwissenheit, sein lächerlicher Hochmuth und seine völlige Nulalität nur nach den Resultaten beurtheilten, welche ihm dieselbe entweder ehrwürdig, oder gleiche gültig, verhaßt oder furchtbar machte.

Die Brotogner an ber Geefufte, welche armer und minder gebildet find, als ihre übrigen gands: " leute, beobachten die Gewohnheit, wenn fie den Lag über ein, mit ben Bellen fampfendes Schiff manoviren fchen, um an ber Rufte Schut ju finden, Abends eine Laterne an bie Borner einer, Ruh ober eines andern Thiers aufzuhängen, bie fie ju biefem Zweck an eine Klippe festbinben. - Durch biefes Licht läßt fich bas Schiff, in ber Meinung, bag es aus einer Wohnung, ober von einem Ceuchtthurm tomme, hintergeben, fteuert barauf los, icheitert und wird von ben Ginwohnern geplündert. Den Bolfern bes Morbens jur Schmach, bie man uns fo gern als Mufter von Rechtlichkeit ichilbert, war biefe ichandliche Lift immer, und ift es noch jest, an ben Ruften,

ich wohl ausaewichen mare, wenn ich minder fonell hatte ankommen wollen. Dieß gab mir Anlaß zu guten Betrachtungen über die Alten; welche nie Ertra : Post reiseten, und, wenn sie eine Reise zu machen hatten, die bazu nöthige Beit nach der Entfernung berechneten. Dieß war meit vernünftiger, als unfre Art, Lag und Nacht fottzueilen, um entweder zu früh oder zu spat anzukommen.

Rien ne vert de courrir: il fant partir à point. Und diese Bahrheit läßt sich auf mehr, als Cienen Zweig ber Thaugkeit anwenden — eines Borts, bessen Migbrauch ber Unruhe so vieler Stanker beutzutag jum Deckmantel bient.

Ich kam am Josten vorigen Monats hier an, und schiffte mich, nach zwey Lagen Raft, nach Oleron ein.

Ich verließ ben Safen mit ber Fluth und ein nem schwachen Nord-Oft, nicht ohne Erinnerung an meine lette und gefährliche Ausfahrt aus biefem Safen,

Mein Dian war, im Borbengeben unfer Transportichiff ju feben. Allein, ba ber Wind

nachließ, fo verschob ich biesen Besuch auf einen nabern Tag, und landete in dem klotnen hafen be la Perotine, wo ich nur ein einziges Pferd für mich, meinen Bediehten und meinen Mantels fack fand.

Dieß würde einen Egoisten gerade nicht in Berlegenheit gesetzt haben. Er hatte bem Diener ben Mantelfack gufgeladen, und bas Pferd für sich behalten. Ich machte es beffer, lub Beyde auf bas Roß, und jog ju Fuß ab.

Dieser Aufzug war etwas leicht für einem Staabs Offizier, der eben ein Commando übernommen hat. Aber die Erinnerung an eine his
ftorische Thatsache schlug meinen Scrupel in Bes
zug auf die Gefahr, in die ich meine Wurde setzte, nieder. Als Cincinnatus seinen Pflug vers
ließ, und nach Rom gieng, um die Dictatur zu
übernehmen, zog er allein und zu Fuß nach der
Stadt. Weiter brauchte es für mich gar nichts,
tim stolzen Schrittes auf die Mauern von Saints
Pierre, dem Haupt Drt, oder, wenn Sie wols
ten, dem Nom von Oleron, zuzuwandeln.

Nachdem ich baselbst bie Geschäfte, welche mich hingerufen, berrichtet hatte, fehrt' ich mit meinem Gofolige nach ber Perotine gurud, he ich mich bep Anbruch ber Dacht wieber eine foiffte.

Raum hatten wir die Spige der Insel Aig umfahren, fo erlosch das bischen Wind, womik wir abgegangen waren, noch vollends.

In meinen Mantel eingehült, fest' ich mich ens Steuer, und fenkte, bey der völligen Stilles als gemandter Minister, das Schiff des Staats mit aller Indolenz und Sicherheit der Unwissensbeit. Aber, Gott ift mein Zeuge! von dem dummen Sochmuth war ich fren, der viele meiner Collegen im Regiment durch die Affectation ihrer. Bichtigkeit so lächerlich macht.

Meine brey Matrosen, ein Bater und zwen Sohne, ruberten. Die Luft war ruhig und ben Simmel rein. Glatt, wie Gis, strahlte bas Meer bas zitternbe Licht bes Mondes zurück. Luft, Erde, Wasser, Alles war ruhig, alles sollief.

Meine Führer, gute und treue Acadier, welche ber lette Krieg ihrem Baterland entführe fatte, sangen bem Gerausche ber Ruber, bie ben Tact zu ihrem Gesange schlugen.

So vergingen fleben Stunden - Die fuffe-

fer , wie bas wahre Blud von allem unabhangis ift, von bem wir es fonft erwarten. Die haben mit fuffere Erinnerungen lebhafter bie Lage abgemablt, ba ich, gleich fren von Chrgeis und Rummer, mein Dafenn leicht babingleiten fab, wie bie Barte, bie mich trug, auf bem Meer, bas beute ruhig und morgen fturmifch ift, und in einer Belt, die ich fcon hinlanglich fannte, um ihrer Stille ju miftrauen, und ihren Sturmen zu trogen \*). Aber nie fah' ich auch mit minber Vergnugen bie schwache Belle ber Mbrgenrothe allmablig bas bleiche Licht ber Sterne hinwegwischen, als ba ich, in einer buntelne Bucht, Die Gipfel der Thurme von Barochelle von ihren erften Strahlen beleuchtet erblickte. Bie gern hatt' ich jest Jofua's Bort parodirt: febe Rill, Racht! Der Gieger über bie Amaletie ter foberte ben Sag ja nur, um ein Blutbad ju

Theure Freunde meiner Jugend, die ihr meine Sorgiofigkeit fo oft getadelt habt, warum kann ich die gartliche Theilnahme eurer Freundschaft nicht baburch erkennen, baß ich euch täglich ein nige Stunden verschaffe, gleich denen, welche ich diese Racht verlebt habes

vollenben; aber wie viele Ungludliche wurden mich bafur gesegnet haben, bag ich ihnen die Bergeffenheit ihres Rummers, beffen Gefuhl ber Schlaf bebeckt, verlangert hatte!

Bei mar: Morgens: vier Uhr in ber Fruhos als ich zu Lavochelle ankam. . Ach burchlief bie buftern, engen Straffen, in meinen bas geißige Mißtrauem:bervits die Shlöffer und Resten, bie mautigen Murgen feiner Rube, in Bewegung feste, :: und: beeilte mich, mein Bimmer antigen winnen, alsich im Worbergeben an ber Remife, in ber mem Cabriolet ftand, einen Reifenben bes mertte, welcher baffelbe mit einem Grabe von Aufmerbfamkert befah, die man nur einem vore maligen ober Eunftigen Gigenthum gu fchenten pflegt. :::: ,, Gefallt. es Ihnen &!! ipract ich gu ihm. - "Ja, mein herr." .... ,, Mun fo laff? ich es Ihrien für breiffig Louisd'ers." - "Siet find fle , mein Berr! "

So braucht' ich nicht mehr, als eine Biers telftunde, um mich auszuschiffen, die Stadt gu durchlaufen, ein Gefarth, mit dem ich in Berles genheit war, zu berkaufen, und mich zu Bette gu legen. fer , wie bas mabre Glud von glem unabhangin ift, von dem wir es fonft erwarten. Die haben mir fuffere Erinnerungen lebhafter die Lage abgemablt, ba ich, gleich fren von Ehrgeit und Rummer, mein Dafenn leicht bobingleiten fab, wie bie Barte, bie mich trug, auf bem Meer, bas heute ruhig und morgen fturmifch ift, und in einer Belt, Die ich ichon hinlanglich fannte, um ihrer Stille ju miftrauen, und ihren Sturmen zu trogen \*). Aber nie fah' ich auch mit minder Vergnugen bie Schwache Belle ber Morgenrothe allmablig bas bleiche Licht ber Sterne hinwegwischen, als ba ich, in einer bunteln Bucht, Die Gipfel ber Thurme von Barochelle von ihren erften Strahlen beleuchtet erblickte. Bie gern batt' ich jest Jofua's Bort parobirt : febe ftill, Dacht! Der Sieger über bie Amalefie ter foderte ben Sag ja nur, um ein Blutbad gie

Sheure Freunde meiner Jugend, die ihr meine Sorgiofigkeit fo oft getadelt habt , warum kann ich die gartliche Theilnahme eurer Freundschaft nicht baburch erkennen , baß ich euch täglich ein nige Stunden verschaffe, gleich denen, welche ich biefe Racht verlebt habe?

wollenben; aber wie viele Ungludliche wurden mich bafur gefegnet haben, daß ich ihnen die Bergeffenheit ihres Rummers, deffen Gefuhl ber Schlaf bebeckt, verlangert hatte!

als ich zu Larochelle ankam. Ich durchlief die duftern, engen Straffen, in molden das geitige Mißtrauembereits die Schlöffer und Kesten, ble waurigen Kurgen seiner Ruhe, in Bewegung setze, und beeilte mich, mein Zimmer zu zu winnen, als ich im Borbergehen an der Nomise, in der mein Cabriolet stand, einen Reisenden but merkte, welcher dasselbe mit einem Stade vom Ausmerbfamkert besah, die man nur einem vorsunaligen oder Kunstigen Eigenehum zu schenken pflegt. I. gefällt es Ihren ?" sprach ich zu ihm. — "Ja, mein herr." "Run so lass ich es Ihren sur der kurftigen Souisdars." — "Hier sind sie, mein herr!"

So braucht' ich nicht mehr, als eine Biers telftunde, um mich auszuschiffen, die Stabt gur durchlaufen, ein Gefarth, mit bem ich in Berles genheit war, zu berkaufen, und mich zu Beette gu legen. Benn alle Geschäfte mit biefem boppelten Baconismus in Wort und That von Statten gingen, fo wurden fie vielleicht barum eben fo aus gethan, und gewanne man wenigftens viele Beit, über beren Aurge wir und immer beklagen, ohnewohtet wer alles inmenden, um fie fo leichtfins all möglich, gu verschleubern.

Ber einzige: Sandlungs-Safen, ber feinen gangen Buf-siner ber langsten und mörderichsten Belat gerungen. ber von ber langsten und mörderichsten Belat gerungen verbante, welche bie Guschichte kennt.

Lungen war, Gulfzufuhr in eine Stadt gu werfen, die hamals der: Hauptort und die Vormauer
des: Prosessentismus war; so vertheidigten sich
die: Belagerten doch mit solcher Hartnackigkeit;
daß ihre 15000 unglüstlichen Bewohner, am Ende
duf 4000 herabkamen.

Moch fieht wien, ben voller Ebbe, Die Trums mer jenes berühmten Damms, durch doffen Gulfe Richtlieu die Belagerten in die furchterlichfte Sungersnoth versette, und welcher seit der Beit dem Sandel bes Safens in mancher Sinsicht beschwerlich ift. Go mahr bleibt es, daß die größten Staatsmanner, von dem vorübergehenden Glang eines falfden Buhms geblendet, bennah immer Die groffen Intereffen des allgemeinen Beften bem Bergnugen aufopfern, ihre Macht durch eben fo schnell vorübergehende Erfolge gu zeigen !

Ware der Cardinal von Richelieu gewesen, was er seyn wollte, Bepdes, Staatsmann und General, so hatt' er die Englander, indem er thnen La Rochelle überlassen, gezwungen, nicht nur zum frivolen Aufwand für einige Unterstügzungs. Expeditionen, sondern zu allen Ausgaben, welche ihnen die Nothwendigkeit, in diesem Theil von Frankreich eine, zur Deckung Larochelle's, das leichter zu belagern, als zu vertheidigen ift, nöthige, Armee aufzustellen, verursacht haben wurde.

Aber es ift unmöglich, mein herr, von biefer benfwurdigen Belagerung ju reden, ohne vor der blutigen Borftellung jener Mutter juruckjue schaubern, welche lange ber Buth des bringends ften Bedurfniffes widerstand, endlich aber das mächtigste und fuffeste Gefühl der Liebe überwand, und das noch zurende Fleisch ihres entzigen Kindes verschlang!

Da Gintichtungen fur unfre bevorftebenbe Ginschiffung meine Begemvart in Rachofogt no-

thig maden, fo benugt ich einen Schleichhandsler, ber bahin ging, um im Borbengeben bie Befestigungen zu sehen, welche auf ber Insel Air angelegt werben, und in ber Charente, beren Mundung sie beden sollen, ben einzigen framgosischen Fluß zu betrachten, welcher fur Schiffe vom ersten Range fahrbar ift.

Durch einen glücklichen Zufall fand ich auf ber Infel Air ben Offizier, welcher ein holzernes Fort zu erbauen hatte, indem bie ganze Infel ein bloffer Sanbboden ift, ber für keine Art von Mauerwerk pafit.

Für Herrn von Laclos, ben ich im Jahre 1772 häufig zu Grenoble in Gesellschaft gesehen hatte, und welcher indeß durch das Glück, das sein Roman, les liaisons dangereuses, gemacht hatte, berühmt geworden ist, nachdem ihm die literarie, sche Laufbahn durch seine Epistel an Manget und seine schlechte Opera, Ernestine, \*)

feine Berbindung mit dem ichandlichen herzog, von Orleaus ein, für feinen moralischen Karake ter febr nachtheiliges, Licht geworfen hat. Im Werigen diente er als General fehr brab, und

minder gelungen war; für heren von Laclos war bas unvermuthete Zusammentreffen mit einem alsten Bekannten auf einer oben Infel ein gluckliches Abentheuer. Er hatte die Gefalligkeit, mir den Bau eines Werks, das nach seinen Planen aufgeführt wurde, zu zeigen und zu erklären. Es war ein Fort von Zimmerwerk, das in drey Batterieen hundert Kanonen vom größten Kalisber enthielt, und durch ein fehr scharffinnig erz dachtes Blendwerk vor Bomben gesichert wer.

Ich wunfchte dem Geren von Laclos Gluck, und bankte ihm fogar bafur, bag er so glanzend biejenigen wiberlegte, welche, beg vhligem Mangel an den Gulfsmitteln eines, burch die Wiffenschaften ausgebildeten, Geistes die Meinung feststellen wollen, daß ein, durch literarische Ersfolge bekannter, Mann für nichts Anders tauglich sen. Und wirklich, warum follte ber, welcher so gut Blumen zu pflanzen versteht, nicht auch Gemüße pflanzen konnen ?

Idy verließ die Insel Aix, und lief in die Charente ein, welche, im Sahr 150x, unter ihi

fiel, ober ftarb eines natürlichen Sobes ju Pies

ren Schwestern guerft bie Chra hatte, bam groß; ten Linienschiff ber frangofischen Maxine ihren Ach men ju geben.

Reunter Brief.

La Modiette.

Da mir die Umftande nicht erlaubten, mich ifter ger in Rochefort aufzuhalten, als meine Geschäfte erfoderten, so nahm ich eine Post-Chaise mit zwen Pferden, in der Hoffnung, schnell hieben zu kommen.

Aber ich hatte keine halbe Stunde Wegs gemacht, als ich bemerkte, daß meine Pferde Mahren, meine Chaife ein alter Karren, und mein Postillon ein noch alterer, und eben so hine fälliger Trunkenbold mar, als die gange Cause page.

An einer Stelle, wo biefe fo tief in ben Moraft einfant, bag ich zweifelte, ob fie je wie-

ber herme kommen murde, flieg ich aus, und fette meinen Weg allein fort.

Nichts ist minder schön, minder lustig, und so unmahlerisch, als dieser Theil von Aunis, — berühmt durch die Sumpse, welche ihn verpesten, und für deren Austrocknung schon so viele schöne Plane entworsen, so große Kosten verwandt, und so viele Versuche gemacht worden sind, die, weil sie nicht gehörig verfolgt wurden, die jeht alls vergeblich waren.

Das einzige Merkwürdige schien mir die Niedrigkeit des Bobens im Ganzen, der tiefer als das Bette der Charente, liegend, von dieser nur die Masten und Segel, so wie einen Theil des Schiffs selbst zeigt, welche den Fluß auf oder niedergehen.

Ein schwacher, feiner Regen, der mich übersfiel, nothigte mich, meine Schritte zu verdoppeln; um ben Rocher, die Zwischen. Post zwischen Las Rochelle und Rochesort, zu erreichen. Auch hier gedacht' ich meine Chaise nicht abzuwarten, und langte nach einem starken Marsch von einer halben Stunde an.

Ich muß gestehen, baß ich dießmal mit meiner Perfan in größerer Berlegenheit mar, als ben meinem Einzug in Saint. Pierre. Erinnatus wollte hier gar nichts helfen; statt seiner aben lieh mir das Alterthum nun freylich eine gewisse Formel, vermittelst beren jeder reisende Fremds gewiß seyn konnte, überall die Gastfreundschaft zu sinden, deren Rechte und Hulfe er ansprach. Nun eigneten sich die Umstande freylich nicht zum Besten zur Anwendung dieser ehrwürdigen Formeln; denn wie konnt' ich einem Manne, den ich für den Postmeister kannte, sagen? Ower die auch bist!

Ich verließ mich baber auf meine Geiftesgegenwart, und redete einen Mann an, der unter:
der Thure stand, und ben ich fur benjenigenhielt, den ich suchte. Auch bewies mir seine Unter
wort, daß ich mich nicht betrogen hatte.

Sein Empfang war, wie ich ihn liebe, kalt und höslich, weil barin weber Falschheit, noch Abertreibung liegen kann. Da ihn mein Raheme und meine Uniform überzeugt hatten, baß ich ihm in der Erzählung von meinem Reise Ibensteuer die Wahrheit fagte, so lud er mich ein, hineinzutreten und auszuruhen, die sein eigenes Pferd gesattelt war, indem sich seine Cariole in La Rochelle besand, um ausgehessert zu werden.

Er führte mich in ein fehr reinliches Zimmer, und ging hinaus, um seine Befehle zu er, theilen. Rurz darauf brachte eine Magd eine Bouteille Wein, und der Herr des Saufes erschien wieder, in einer Pericke, statt der weissen Müge, die er zuvor aufgehabt hatte.

Ohnerachtet ich die Artigfeit erfannte, welche er ben Epauletten ,

de mon grade a le guerre sclatants interpretes, erzeigte, so zankte ich boch über eine, für mich unnöthige, Veränderung seines Anzugs, die seine Bequemlichkeit störte, und mir unnüt war. Allein es gibt heutzutag so viele, welche einen Schrzeiß darin seten, in ihrem Vetragen alles zu verläugnen, was Geburt und Vermögen von ihrer Erziehung und ihrem Benehmen erwarten laffen, daß man nur mit Vergnügen den entgegenz gesetzen Ehrgeit in einem Manne findet, den Vermögen und Stand bavon loszusprechen scheiznen.

Ich fant im Gespräch mit ihm sowohl über ben Austrocknungs-Plan ber Sumpfe von Rochefort, als über bie Producte und ben Santel bie-Ruften, movon ber Wein ein Sauptzweig ift,

fo viel richtigen Werftand und fo gefunde Ibeen, wie man fie immer in biefer Claffe antrifft. Much überzeugte ich mich von zwen Dingen : baß ben bem Mustrocknungs : Befchaft bas allge. meine Befte immer untergeordneten Abfichten und Privat-Intereffen, fo wie jener Art von Trägheit aufgeopfert worben war, welche immer fo machtig in Staaten ift, wo das Gemein-Bohl, fo gu' fagen, nur als eine abstracte Ibee lebt, weil der Furft, und oft fogor feine nachften Ugenten, balfelbe nur von Borenfagen fennen; und zwentens, daß die meisten Weine, welche in Frankreich und besonders im nördlichen Gutopa, unter dem Rabmen Borbeaur getrunten werben, blos Weine, und zwar von ber niedrigen Gattung, aus bem Aunis und Anjou find. Roch ifts ein Glud, menn die Giftmijder, welche fie im Rleinen vertaufen, biefelben in ihrem naturlichen Buftanbe laffen ! Gie find im Durchichnitte ftart gefarbt, Dick und hart; Eigenschaften, welche die Berfalfdung febr begunftigen.

Da mein Pferd gesattelt war, so nahm ich herzlichen Abschied von einem Manne, ber offenbar zu ber sehr beschrankten Classe von benen gehort, welchen die glucklichste Unerfahrenheit noch jene Grundlage von originaler Rechtlichkeit und angebohrner Bergensgute übrig gelaffen hat, bie, nach des Philantropen Behauptung, zu ben ersten Früchten ber gesellschaftlichen Nerbindung gehoren, im Unfang burch das Bedürfniß gebildet, bann durch die Bernunft vervollkommnet, und endlich durch den Eigennugen verdorben worden sind.

Das Wohlwollen, welches mir ber Gerr eingeftößt hatte, bekam feinem Thier fehr wohl, und ich behandelte es mit weit mehr Rudficht, als man fonft einem Postpferde zu erweisen pflegt.

Der Weg, welchen ich kam, sette mich in ben Stand, genau bas Terrain, auf welchem bie Belagerungs-Armee von ka Rochelle gestanden, und die verschiedenen Puncte zu betrachten, gegen welche die englischen Expeditionen agirt hatten.

Die erste hatte 2627 Statt, wo ber Bergog von Buckingham mit einer Flotte von hundert Segeln vor dem Safen erschien. Er haufte aber ben dieser Gelegenheit alle Fehler auf einander, bie ein General und ein Abmiral nur immer be- gehen können.

ates Banboen,

Sein erster Fehler bestand darin, daß er dem Gouverneur der Insel Ahe, Thoiras, fünf Lage Zeit ließ, ihn zu empfangen, wodurch sein Ungriff bieses mohlbefestigten Postens mißlang.

Mach verschiebenen ahnlichen Thorheiten schiffte fich bieser anmaffende Gunftling am 28 ffen October wieber ein, und fehrte nur noch mit zwei Drittheilen feiner Urmee nach England zurud.

Der zwepte Versuch wurde 1628 burch ben Grafen von Lindesen gemacht, der in dem Damm ein unübersteigliches Sinderniß für die Unterstüzzung fand, welche er in die Festung werfen wollte. Seine ganze Erpedition wirkte weiter nichts, als daß sie ihn zum Zeugen der Übersmachte.

Sie werben mir einwenden, daß ber Bau dieses Damms von dem Carbinal doch klug gewefen war.

Ja, für den Augenblick! Aber erhandelte baben mehr wie leidenschaftlicher Mensch, als romischer Ratholik, mehr als allmächtiger Minister, denn als voraussehender Staatsmann. Und benkt man vollends, daß Richelieu vor La Rochelle Alexanbern vor Tyrus nachahmte, um zu erobern, was? — Eine Stadt, die nur durch einen unBedentenden Jafen bestand, und nur durch ihn bestehen konnte; mahrend Alexander auf gleiche Beise dauptstadt des Sandels, die einzige Hülfsquelle seiner Feinde, zerstörte, so muß man über diese Vergleichung um so mehr staunen, da die Einnahme von La Rochelle, statt dem Protesstantismus einen entscheidenden Stoß zu versetzen, ihm vielmehr die volle Energie der Verzweislung gegeben hat.

Richelieu war ein groffer Mann; aber ein groffer Mann ist immer noch ein Mensch; und wenn das umfassende Genie dieses Minister-Kbnigs auch in der Nothwendigkeit, das Haus Österreich zu erniedrigen, das Heil des Hauses Bourbon sah, so bereitete er andrer Seits durch die Unterdrückung des Udels, welcher eine constitutionelle und mächtige Stütze des Throns war, den Untergang des Hauses Bourbon vor. Ich weiß wohl, daß der Abel zuweilen seinen Einstuß mißbraucht hat; aber dieß geschah immer unter densenigen Königen, die nicht zu regieren verstanzben, und versteht ein König das nicht, so ist ohe nedieß alles verloren.

Der perfonliche Stolf Richelieu's und fein befpotifcher Karakter haben ungludlicher Weife gu

langen Einfluß auf die politischen Meinungen gesthabt. Indem er alles für die willführliche Geswalt'that, bereitete er den Ruin der Monarchie vor, und das Blut der Monimorency's, der De Phou's und der Cinquars streute einen Saamen, der nun in Keime zu treten anfängt.

## Bebnter Brief.

Infel Dieron.

Da ich nun bis zur nahen Beit unfrer Einschiffung hier bleiben muß, und mit den Details der schwierigken militarischen Operation beschäftigt bin, so kann ich Ihnen nur noch so oberflächlich hinschreiben, was mich mehr zerftreuen, als Ihre Aufmerksamkeit verdienen wird.

Plinius führt die Insel Oleron unter bem Nahmen Uliarus, und Sidonius Apollinaris \*) unter bem von Olario an.

<sup>\*)</sup> Er war Bifchof von Clermont in ber Auvergue,

Die Meisten messen ihr Interesse für ein Land nach ihrer Entfernung von demselben ab, und so müßt' ich Anstand nehmen, Ihnen von diesem zu schreiben, wenn ich nicht wüßte, daß Sie so weise sind, den himmel, unter welchem sie gebohren wurden, und den Boden, der Sie nährt, allem fremden ländern vorzuziehen. Es ist eben so vernünftig, der Neigung, die und vorzugsweise an unser Vaterland kettet, nachzugeben, als thöricht, demselben alles ausschliessen, was Natur und Gesellschaft Gutes und Schönes anbieten.

Die Insel Oleron spielte eine militärische Rolle in ber Zeit, ba sie in bem Gouvernement jenes. Theodox Agrippa von Aubigné lag, welcher, wenn nicht ber größte, boch wenigstens ber erstaunungswürdigste Mensch seines Zeitalters burch bie Vereinigung ber seltonsten Eigenschaften gewesen ist. Er war ein helb im Gefecht, ein hofmann von strenger Tugenb, ber wahrheits.

schrieb Episteln, und hatte sogar welche an feine Frau schreiben tonnen; benn er war verheis rathet, so wie. St. Prospetus, ber Bifchof von Regaio. liebenbe Freund feines Konigs, und abmechfelnb unterwurfiger und parthenfuchtiger Unterthan.

Tief als Politiker im Confeil, ein gelehrter Cheologe im polemischen Streit, energischer Sie fteriker und origineller Schriftsteller, fehlte ihm nichts, als etwas von der Biegsamkeit des Geiskes, welche den Karakter den Umständen anpast, um als Parthenhaupt, als Staatsmann und als General eine, seines Genie's und seiner Tugens den würdige, Rolle zu spielen.

Die Insel Oleson hat keine andere Festung, als das Schloß, ein Mauerwerk, das uns einen Bergiff von dem gibt, was eine Befestigung der Art vor zweihundert Jahren gewesen ist. Auf der Spite der Insel, dem festen Lande gegenüber liegend, war sie bestimmt, die Insel und die Meerenge zu vertheidigen, welche sie von der Küste treint. Das Gouvernement derselben, das zu denen vom dritten Rang gehört, wird gewöhnlich einem Marschall de Camp ertheilt, der an dergleichen Belohnungen keine andere Unsprüche hat, als seine Verdienste.

Saint : Pierre, ber Sig ber burgerlichen Obrigkeiten, ift eine, ziemlich gut gehaute, Ortsichaft, welche von einem Theil ber wohlhabenoften

Leute der Infel bewohnt wird. Sie liegt im Mittelpunct der Letztern, und diese ift fünf Stunden lang und dren breit.

Die Berofterung wird auf 17 bis 18009 Seelen gefchatt; auch gahlt man noch feche and bere Ortichaften, wie Saint-Pierre.

Die Saupt-Ausfuhr besteht in Salg und Brandtwein.

Getreide, Bein, Sanf und Flachs find bie Gegenstände bes Unbau's.

Den meisten Gewinn liefern die Salz-Lachen, eine Art von Industrie, die wenigen Zufallen und Unkosten unterworfen, und daher den Salzquels len weit vorzuziehen ist, deren Bearbeitung, ausser den weitläuftigen Maschinerieen, viele kombinite Sorgfalt, Hände-Arbeit und Kenntnif in der Administration erfodert.

Die Felder find hier um so beffer angebaut, ba man nichts von dem Pflug weiß, und aller Feldbau durch Sande-Arbeit geschieht. Dedurch werden die Erndten verdoppelt, eine gröffere Menge Bauern genährt, und die Staats-Einsnahmen von der Consumtion, der Ein- und Ausstuhr erhöht.

Die Regierung kennt biese Bortheile, und hat baher bas kluge Berbot gemacht, daß kein Bewohner ber Infel unter den Truppen engagirt werden barf.

Diese Maßregel, welche um so zweitmässiger ift, da sie die Bevölkerung in ansehnlichem Umfang erhält, (die, was man auch sagen mag, immer das Prinzip der Kraft, wie des Reichthumes eines Staats bleibt, wenn man sie für die, so ergiedigen Zweige einer wohlgeleiteten Industrie anwendet;) diese Maßregel, sag'ich, verhütet, daß die jungen Leute nicht in ihre Famistien Laster aller Art zurückbringen, welche an andern Orten in den Armeen gehohlt werden, und läßt ihnen in Kriegs-Zeiten ihre natürlichen Vertheidiger.

Ein Theil ber Miliz ber Insel ift fur bie Bewachung ber Ruften bestimmt; ber übrige fteht immer unter ben Baffen.

Ich habe eine Revue diefer Milig gefehen, bie das schönste Korps ift, welches ich kenne. Freylich hat es nicht die unbewegliche Steifheit eines gut dressirten Regiments; bafür aber bestitt es jenen Ausdruck von Kraft und martialischem Selbstgefühl, ber den Vertheidigern bes

Baterlandes fo wohl ansteht, und ber vor der steifen, gedrechselten Stellung, welche man Menschen, die der Gewandtheit so sehr bedürfen, zu geben bemüht ist, in den Augen desjenigen den Borzug hat, welcher weiß, daß sein Socker den Sieger bey Neerwinden nicht verhinderte, überaul, wo sie ihm begegneten, jene Armeen zu schlagen, in welchen die jungen, feurigen Beförderer einer Disciplin von verdächtiger Geburt die Grundsähe ihres militärischen Gewäsches heutzutag hohelen. "Luremburgs Buchs," sagt Voltaire, "war sehr unregelmässig; aber er marschirte sehr gerade gegen den Feind."

Sie werden aus dem, was ich Ihnen von Oleron sage, sehen, mein Herr, daß seine Bezwehner sehr wohlhabend sind. Das Bolk scheint hier wirklich so glücklich, wenn es schon nicht so reich ist, als die Frenheit von den Iblen vermuthen läßt; und dieß aus dem Grunde, weil mehrere reiche Grund = Eigenthümer ihre Einkunfte auf dem sesten Lande verzehren, so daß jährlich gegen eine Million haaren Geldes aus der Inselgeht. Welchen Unterschied würd' es für ihren Andau, für ihre Industrie und ihren Handel

machen, wenn biefer Ertrag von ihren Erzeugniffen im Lande felbft angewendet murbe!

Ein anderes Sinderniß des völligen Bohlftandes der Insel besteht darin, daß sie keinen Safen hat, welcher nur eine Barke von funfzig Tonnen aufnehmen konnte.

Die Manner find von hohem Buchs, flink und wohlgebildet. ' Richt so die Beiber; entweber, weil die Einwirkung einer, aufferst mit Galz geschwängerten, Luft der Entwicklung ihrer Kräfte schadet, und sie frühe hinwelken macht; oder, weil die Arbeiten, welche ihnen das herkommen hier einmal zugetheilt hat, ber natürlichen Bartbeit ihrer Constitution nachtheilig sind.

Man kann es nicht oft genug wiederhohlen: bie Frauen sind einmal nicht dazu gemacht, mit den Mannern Arbeiten zu theilen, welche eine gewaltsame Spannung der Muskeln und Nerven erfodern. Unser Geschäft ist es, der Erde unsern Unterhalt und den eines Geschlechts abzugewinnen, welches durch seine Schwäche, seine Krankbeiten, seine langen und beschwerlichen Mutterpstichten für die innern und ruhigen Sorgen der Haushaltung bestimmt ist. Die Natur beschränkt der Frauen Antheil bazu, von unsere Stirne den

Schweiß zu wischen, fur ben wir zur Arbeit verurtheilt find. Derfelbe Beschluß, ber uns fur bas erfte Bergehen diese Zuchtigung auferlegt hat, verdammte die Frauen zu ben Schmerzen ber Geburt. Mit welchem Recht laden wir ihnen baher die Salfte unserer Laft auf, wenn wir die ihrige nicht theilen konnen ?

Diefe Arbeit, welche ben Beibern zu allgemein zugemuthet wird, ift ein Reft von der Barbaren unferer Bater, welche, einzig und allein
mit Rampf und Raub beschäftiget, mitten unter
ben Schäten, die sie im Orient und in Italien
geplundert hatten, Hungers gestorben waren,
wenn ihre Beiber nicht für sie den Boden bebaut
hatten, den sie nur mit Trümmern und Leichen
zu bedecken verstanden.

Die erste Erziehung der Kindheit, die Ordnung und Reinlichkeit unfrer Wohnungen, die Unterhaltung der Kleidungsstücke, die Zubereie tung der Speisen, und jene Besorgnisse überhaupt, deren Werth wir nicht erkennen, wenn sie blos als Psiichten für und betrieben werden, und welche wir erst, wenn wir ihrer entbehven, schähen lernen; diese Besorgnisse, die für sie eben so oft Opfer, als Genüsse sind, bilden das Lint fette ich mich in Gallop. Plöglich erschrack mein bisher sehr sicheres Pferd durch einen Bligstrahl und einen starken Donnerschlag, und machte einen so gewaltigen und unerwarteten Seitenschrung, daß ich der Länge nach auf Ke Erde gesworfen wurde — recht als ein Opfer der Zuverssicht, mit der ich mich etwas leichtsinnig der Arstigkeit meines Thieres anvertraut hatte.

So befand ich, mich nun in gleichem Zustand mit dem Apostel Paulus, als ihn ein shnlicher. Bufall auf seiner Böllner-Reise niederwarf, und eine Stimme ihm zurief: "Saul! Saul! warum verfolgest du mich?" Aber dieser, wirklich einzige, Bug meines verwandten Schickstall mit dem des Geiligen, welchen ein, von mir nie beneideter, Karakter berühmt gemacht hat, hatte, mich, bep einiger Unloge zum Fanatismus, stark genug ergreisen können, um, wie man sagt, in mich zu gehen — wenn das nöthig gewesen wäre.

Aber, unabhängig von meiner natürlichen Abneigung gegen jede Art von Bouner, und von Gewiffensstrenge, fühlte ich in biefem Augenblick keine andre Wocation, als mein Roß eiligst wiesber zu bestrigen.

## Im Borb ber Esperance.

Ein Zufall, an bem ein übertriebener Dienfteifer foulbig ift, mein Berr, hat meinen Brief bennah unterbrochen.

Ich hatte vorgestern in der Frühe die Balfte meines Detachements, bas ich kommandire, felbst nach bem hafen la Perotine geführt, wo es auf Schaluppen eingeschifft wurde, um an Borb gesbracht zu werden.

Eine Menge Geschäfte nothigten mich aber, fo wie die Schaluppen vom Lande gestoffen maren, wieder nach Saint-Pierre guruckzukehren.

Ein Sturm, ber gegen Ein Uhr ausbrach, machte mich wegen meiner eingeschifften Leute,: welche ziemlich stark zusammen geladen waren und eine Überfahrt von dren Stunden zu machen hatziten, besorgt. Ich bestieg baber, gleich nach dem: Mittagessen, ein Pferd, und begab mich nach der Perotine, wo ich das Vergnügen hatte, meint kleines Geschwader glücklich ben seinem Transportschiff ankommen zu sehen.

Der Sturm mar fehr heftig; allein über bas Schickfal meiner Leute beruhigt, und von Ge-icaften und von einem fcuttenben Regen gejagt,

fette ich mich in Gallop. Plöglich erschrack mein bisher sehr sicheres Pferd durch einen Bligstrahl und einen starken Donnerschlag, und machte einen so gewaltigen und unerwarteten Seitenssprung, daß ich der Länge nach auf te Erde gesworfen wurde — recht als ein Opfer der Zuverssicht, mit der ich mich etwas leichtsinig der Arktigkeit meines Thieres anvertraut hatte.

So befand ich, mich nun in gleichem Zustand mit bem Apostel Paulus, als ihn ein shnlicher. Bufall auf seiner Böllner-Reise niederwarf, und eine Stimme ihm zurief: "Saul! Saul! warum verfolgest du mich?" Aber dieser, mirklich einzige, Bug meines verwandten Schick-sals mit bem des Beiligen, welchen ein, von mir nie beneideter, Karakter berühmt gemacht hat, hatte, mich, bep einiger Anloge zum Fanatismus, stark genug ergreisen können, um, wie man sagt, in mich zu gehen — wenn das nöthig gewesen ware.

Aber, unabhängig von meiner natürlichen Abneigung gegen jede Art von Böllner, und von Gewiffensstrenge, fühlte ich in diefem Augenblick keine andre Vocation, als mein Roß eiligst wieser zu besteigen.

geschrieben, feit wir das land aus bem Muge beie loren. haben,

Amiliten rebeten wir init einem Ruuffage ret von Borbeaux, und am andern Sag mit eis nem portugiefischen Linienschiff, bas von einer Fregates Begleitet wurde.

Von ba an blieben wir bis jum 22ften gang allein auf dem ungeheuern Sorizonte. An biefem Tag faben wir die Insel, oder bep Monte.
Clara, wie untre Seeleute behaupten, denen man in diesem Puncte glauben muß, und am 24sten die große Canarische Insel, welche ben sechs ans bern Inseln Fero, Palma, Gomera, Tenerif, Fortaventura und Cancerotta, ihren Nahmen gibt. Sie liegen alle unter dem 47sten Grad der Breite.

Mon allen Befigungen ber Cubopaer jenfeits', ber, von ben Alten fo genannten; Saufen bes' Berkules hat keine fo vielen Stroit vexurfacht, als diefe', und zwar durch die zweifeihafte und oft widersprechende Beife, wie Plato \*), Diodor

<sup>\*)</sup> Im Dialog Mimaus. , ates Banbden.

von Sicilien \*), Aristoteles \*\*), Plutarch \*\*\*), Seneka \*\*\*\*) und andere von benselben, bald unter bem Nahmen der Atlantis, bald unter dem der glücklichen Infeln, geredet haben. Immer geschah es mit so viel Mangel an Genauigekeit und Deutlichkeit, daß Plutarch nur zwey, Plinius sechs, und Ptolomäus zehn Inseln zählt.

Unerachtet kein Vernünftiger auf Plato's Zeugniß hin, welcher acht tausend Jahre seit dem Berschwinden von Atlantis gablt, und der somit unmöglich nach dem Bericht von Augenzeugen davon reden konnte; unerachtet man, sag' ich, Plato'n nicht glauben kann, daß die Atlantis einen Umfang, gleich dem von Assen und Afrika zusammen hatte, selbst nur von Letterm so viel gerechnet, als die Alten davon kannten; so erweckt doch der Nahme des atlantis chen Dzeans einzu günstiges Vorurtheil für die Existenz irgend einer Atlantis, so vereinigen sich zu viele Zeugnisse in

<sup>\*)</sup> Im B. V. K. 15.

<sup>\*\*)</sup> Bon bem himmel. B. III. S. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> In bem Leben bes Sertorius.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Quaest, nat-

biefem Punct, und verrathen bie kanarischen Infeln folbst ju beutliche Opuren ihres alten Umfans ges, als bag man nicht mit mehrern neuern Reis fenden und einigen ausgezeichneten Belehrten ans nehmen durfte , daß fein phyfifcher Grund gegen bas verichmundene Dafenn biefes berühmten Lanbes vorhanden ift, und daß bie fanarifchen, bie Cap - Mord - bie Agvrifden Infeln , Mabera u. f. w. einft einen Continent gebildet, welcher mit bem von Afrika burch eine Canbenge jufammen bing, wie bie von Guet ober Darien, ober baß fie Eine groffe Infel ausgemacht haben, die allmablig burch Erdbeben und Bulfane (2), beren Spuren man noch häufig findet, und burch eine Menge reiffenber Meer - Strome gerriffen murbe, welche man an ihren Ruften antrifft, und bag fie fich vom zwolften bis gum ein und vierzigften Grabe ber Breite erftredt hat.

Nun bleibt aber noch ein Zweifel zu entscheisten, mein herr, ben ich mich noch nirgends gelefen zu haben entfinne.

Es ift allerbings möglich, mit einem gewiffen Grab von Genauigfeit die Oberfläche bes Meeres von den Azoren bis zum grunen Vorgebirge zu meffen, und in Toisen zu bestimmen.

Mein da uns das Senkblen, das in allen Gewässern, die wir befahren, angewendet worzben ift, belehrt hat, daß der Qzean, selbst in gestingen Entfernungen, ausserordentlich in seiner Liefe wechselt, und daß folglich keine Operation den Cubik-Inhalt einer Wassermasse von achthunzdert Meilen Länge und vierhundert Breite angesben kann, so frag' ich: wo war, während die Atlantis noch eristirte, jene ungeheure Bassermasse, die an ihre Stelle getreten ist? Irgendwo mußte sie doch den Raum einnehmen, den sie jest inne hat.

Stelle, hier die Bemerkung zu machen, mein Stelle, hier die Bemerkung zu machen, mein Berr, daß man dieselbe Frage an diesenigen richten kann, welche aus einigen Ammonshörnern, aus einigen glattgeschliffenen Kieseln, aus einigen Muscheln und andern Ichthyolithen, die man auf den höchsten Gebirgen der alten und der neuen Belt gefunden hat, den Schluß ziehen, daß einst die ganze Erde mit Wasser bedeckt war. Man wird sene Schüler des Thales immer fragen können: was aus jener flussigen Hulle geworden, wo diese ungeheure Wassermasse hinge-kommen ift?

Buvertäffig hat die Erbe dutch Sundfluthen, oder durch parzielle Überschwemmungen Beranderungen erfahren. Das gestehen selbst die Ungläubigen ein, welche an feine allgemeine Sundtuth glauben. Aber gleiche Umgestaltungen bewwirkten auch die unterirdischen Feuer, deren Erin stenz so viele, noch in Eruption befindliche underloschene, Bulkane, so viele heisse Quellen beziengen.

Der Gedanke ist natürlich, daß diese Bulkane, indem sie die Erde aus der Fläche des Mees
res und felbst aus seinen Tiefen zu verschiedenen Höhen emporhoben, dieselbe mit einigen Sees
Produkten vermischen mußten. Biele Naturforscher messen dem Stein selbst eine Art von Vegestation ben, vermöge deren er allmählig wächst, abnimmt und seine Natur verändert; — womit denn erklärt wäre, wie eine Muschel aus dem mittelländischen Meere auf die Alpen kommen konnte.

Einer ber Rachtheile ber Unwiffenheit liegtauch darin; daß fie manchmal glauben kann, fle. habe errathen, was schon lange ber kein Geheimnif mehr ift. Wohl konnte dies mein Fall sepn; in bem, was ich nun fagen will. Ich werbe es barum aber boch nicht guruckhalten.

Man findet in allen Spftemen der Rosmogonio, in vielen geographischen Werken und bep
mehreren Reisenden Bemerkungen über das allmählige sich Zurückziehen des Meers in verschiedenen Erdgegenden, und besonders im mittolländischen Meer, über bessen Kusten uns die Alten nähere Nachrichten genug übrig gelassen haben, um mit einem gewissen Grade von Genauigkeit das Maaß des Bodens zu bestimmen,
welcher allmählig vom Meere verlassen worden ist.

So viel ich mich erinnern kann, haben bie, beshalb gemachten; Beobachtungen nie bewiesen, bas die Eingriffe bes Meeres in einige niedrige Gegenden auf eine genügende Art bas Verschwinzben bes Waffers von Ufern, die es trocken liegen ließ, erklärte. Es giebt in diesem Puncte keine Theorie, der man nicht die stärksten Einwürfe entgegensehen könnte. Man hat sogar nicht einmal bemerkt, daß Arbeiten, durch welche die menschliche Industrie der See beträchtliche Stükske Bodens entriffen hat, welche sie vordem übersschwemmt hatte, sie im geringsten genäthigt habe

te, in der Rabe wieder zu nehmen, mas fie am einer andern Stelle verloren. Neptun scheint bis jett gleichgültig bergleichen Eingriffe in seine Gebiet angesehen zu haben. Man glaubt, daßiganz Nieder Egypten einst blos ein Busen des mittelländischen Meeres war; aber kein historisches Denkmal gab in einem Lande, das die älztesten Monumente der Art besitzt und die Biegeraller Wissenschaften war; keine Tradition gabnoch zu der Vermuthung Anlaß, daß eine Wassesseller masse, wie hiese, welche das Delta trocken legte, allmählig einen gleichen Ufer-Naum, ein Verken bieses Meeres überschwemmt habe.

Dieselbe Bemerkung läßt sich auf die Ufer des faspischen Meeres anwenden, von walchen erwiesen ist, daß die Wästen, nordwärts von demfelben, wo der Boden ein salzigter Sand und mit Mu- ischeltrummern gemischt ift, einst von dem Basser bedeckt maren.

Wo follen wir nun diefe, in Egypten ver-

Ich antworte: an ihrer Quelle, in bem Meer; in ben ungeheuern Goblen, welche bie, burch bie unaufhörlichen Ausleerungen ber Bul- fane verursachten, leeren Raume bilben; ber Buli

tane, bie feit fo vielen Jahrhunderten Stoffe ausstoffen, welche nichts erfett. Much mochte ich Bingufugen, nicht als Beweis ber Chatfache, fonbern ale Doglichkeit, baf bie vielen ausge-Ibichten Bulkane, beten Opuren Guropa allein, bie Frankreich; wie die herren Desmarets, Dr. binaire, Faujas be St. Ronb, Soulavie u. a. beweisen, unverkennbar befonders in ber Dachbaricaft bes mittellanbifden Meeres enthalt; mochte, fag' ich, bingufeten, bag bie Gpuren alter Bulfane vernunftiger Beife glauben laffen, baff bie Brandftatten, welche die Eruptionen in Bewegung festen , unter Baffer geftellt , und folglich ausgelofcht murben, bag bie unterirbifchen Erfcutterungen aufferorbentliche und plotliche' Communicationen eröffnet, welche bas Baffer von bet Glache bes Meeres in eine gewiffe Liefe ber Erbe versentten, von wo aus baffelbe, nach Buffon, bas immer thatige Princip ber Ertaltung unifter Etdlugel ift, fo wie bie, nicht minber fühlbare unfrer Atmosphäre ber Unhäufung bes . Elfes an ben Polen bengemeffen wirb burch fich, " wenn auch nicht fur une, boch fur unfere Entet und Entelinnen, wenn wir noch" melde haben , bie angenehme Musficht eröffnet.

tutti quanti im Schnee begraben, ober im Eis aufbewahrt ju werben.

Bier bletet fich eine Bemerkung an, bie febe geeignet ift, die Sppothefe, ber es gilt, zu befo-ftigen.

Die Wassermasse, welche alle Meere unsers Erdballs bilbet, hat mahrscheinlich keine andere Quelle, als die Flusse und Ströme, die sich und aufhörlich in dieselbe ergiessen. Diese haben bie ihrige in der Erde, oder in den Seen, welche blosse Behälter sind.

Aber ich frage: wo ift die Quelle bieser Quellen ?

Man antwortet mir: in ben Wolken, bie sich in Regen, in Rebel, in Thau aufidsen. Die blosse Baller Werbunstung bes mittelkandischen Meeres beträgt in Einem Sommertage 5280 Millionen Tonnen Wassers, während ihm die neuth Hauptströme, die sich in dasselbe ergiessen, nur 1827 Millionen Tonnen dasur zuführen. Und bennoch kennt man große Kander, in welche der Regen nie tiefer, als einige Zoll eindringt, und sogleich durch die Pflanzen und die Sonne, die ihn emporzieht, wieder verschlungen wird. Unter der heissen Zone sindet der Regen ben fei-

nem Zuffallen auf einen glühenden Boben gewiffermassen so auf, daß die feinsten, und folglich
flüssigsten & Theile bavon verdunsten. Aber diese Länder Woen barum nicht minder ihre Quellen,
ihre Bache, ihre Scen, ihre Flüsse und ihre
Strome.

Warum sollt' ich also nicht glauben, daß es zu dem organischen Natur-Plan der Erde gehörte, daß das Meer, was es erhält, wieder geben, seinen Überstuß erstatten, und allmählig von der Fläche der Erde in deren Söhlungen eindringen soll? Mag dieß nun durch Infiltration oder auf eine andere Weise geschehen, was macht dieß aus? Eine Beise verbannt die andere nicht. Aber möchte man vielleicht den Einwurf machen, daß bep diesem allmähligen Verschwinden des Sees Wassers das Becken des Meers am Ende trocken gelegt, und das Menschengeschlecht dereinst nur auf die Ration Bassers beschränkt werden könnte, welche ihm Regen und Thau noch lieferte?

Meinetwegen! wurde einer antworten, der gerade einen Raufch hatte. Ich für meinen Theil aber sage, daß man hierauf piel Gründliches ant-worten könnte, und zuerft, wie man die Sorge dafür füglich dem überlaffen darf, der, pachdem

er einmal gewollt hat, daß unfer Planet bewohnt werden foll, auch Anstalt treffen wird, daß er immer bewohndar ift.

## 3molfter Brief.

Auf ber hohen Bee.

Nach ben Fabeln ber Alten über die Canarischen Inseln, mein herr, kommen die der Nouern, bes Cadamosto, Abreu Galindo, Viana, Clariso, Don Pedro de Castillo, Gomera, Leti u. f. w., ben welchen man einen so bunten hausen von Wundern, Abgeschmacktheiten und Lügen sindet, daß man alles Zutrauen verliert, welches man gegen einige gute Bemerkungen fassen könnte. Denn wer von uns wird je glauben wollen, daß sich die Bewohner dieser Insel mit Kieselsteinen rasirten; daß ihre Oberhäupter, denen die Eurspäer den Königstitel gegeben, das Fayan, oder Recht der ersten Nacht ber allen Neuvermöhlten

im strengsten Sinn ausübten; daß die Beiber von Lancerota drey Manner auf einmal henratheten; daß sie ihre Kinder durch Ziegen saugen liesen; daß der Pit von Tenerissa von einem Gefchlecht Menschenfressender Riesen bewohnt werbe, und daß endlich Sankt Bartholomaus, der Vorläufer des heiligen Macrobius und des heiligen Borondon, den Guanchen das Evangelium gepredigt haben? Diese Leute schreiben ihre Geschichten, oder ihre Reisen, wie die Monche ihre Legenden.

Ich habe weber Gelehrsamkeit, noch Muße genug — unerachtet es Reisenden meines Schlags nicht daran zu fehlen pflegt — um hier alle Meinungen zu vergleichen und zu untersuchen, welche von einigen unfrer Zeitgenoffen, und unter andern von dem Verfasser ver Briefe über die Atlantis \*), sowohl über den alten Umfang dieses Landes, als über seine Verhältnisse zu ungerm Continent aufgestellt worden sind, und wor-

<sup>\*)</sup> Dem unglädlichen Ballty, ber bamals berfihmt mar, später aber als erster Maite von Paris noch weit berühmter murbe.

unter zuverläffig die ungrundlichfte die ift bie auf einige Uhnlichkeiten ber Sprache, auf die Unglogie einiger Gebrauche, wie bes Einbalfamirens ber Tobten, ben Schluß gebaut haben, bag die Atlanten Cappten erobert, und ihre Biffenschaften , ihre Gagen , ihre Gitten , ihren Gottese: bienft und fogar ihre Mumien bahin gebracht ba-Eben fo leicht mar' es, die Meinung von benjenigen bamit zu vereinigen, welche behaupten, daß Roah nach ber Gundfluth auf bem Abams - ober Gereipour - Dit, auf ber Infel Centon, ober, nach Undern, auf bem Enbe-Die, auf ber Infel Teneriffa, ober auf ben Bernu = . ober Bernea - Gebirgen in Arabien \*), ober auf bem Ararath, wie die Perfer, nach Chardin, bebaupten, mit ber Urche gelandet habe. von allen biefen Orten es nun auch fenn mag, fo war ber Plat auf jeden gall für eine Landung aufferft fcblecht gewählt.

Was fich indef aus dem Vielen, das über biefe Infeln gefchrieben worden, noch am Narften

<sup>\*)</sup> Voyages en Afrique, par Mrs. Ledyard et Luces, Tome U.

herausbringen läßt, ist: baß die Araber und die Genueser \*) sie schon im zwölften Jahrhundert gekannt haben, und baß die Erstern ihnen einen Nahmen in ihrer Sprache gaben, der mit dem der Alten übereinstimmt. Wahrlich, das Land, welches alle Fremben zu jeder Zeit das glück-liche genennt haben, muß ein schönes und glück-liches Land sepn!

Gomara fagt in feiner Geschichte von Inbien, baß Theodor Doria und ein gewisser Ugolino Biralbo im Jahr 1291 auf zwey Fregatten eine Reise unternommen haben, welche die Erforschung dieser Inseln zum Zweck hatte; aber daß man nicht weiß, was aus diesen beyden Reisenden, geworden ist.

Berweilen wir ben biefem Moment, wo ein bestimmtes Beugnig, abgleich auf unvollkammene Berfuche gegrundet, Europa in directe und forts gefette Berhaltniffe mit ben Bruchstuden ber als

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer ber Essais sur les isles fortunes nennt fie Genfer. Es ift aber flar, baß bieß ein Berftoß bes Berfaffers, ober bes Druckers war; bie Genfer haben nie anbere See-Expebitionen gemacht, als auf ihrem See.

ten dunklen Utlantis gesetht hat, und erlauben Sie mir, eh' ich weiter gehe, Ihnen die Versmuthungen mitzutheilen, welche die Ungewißheit über Doria's und Viralds's Schickfal in mir ermeckt.

Man hat in verschiedenen Theilen des ames rikanischen Continents Spuren von Civilisation mit dunkeln Traditionen gefunden, aus welchen sich schliessen läßt, daß mehrere Jahrhunderte vor Colombo Europäer oder Usiaten nach Umestika gekommen sind.

Run gehört es roch gewiß zu ben Möglichkeiten, daß dieser Doria und Biraldo durch einen Ostwind. Stoß venseits der Worgebirge auf
einem, nach den Canarischen Inseln bestimmten,
folglich mit Lebensmitteln für zebn bis vierzehn
Tage versehenen, Schiff, nach den amerikanischen Küsten verschlagen werden konnten. Und
bann ist es auch nicht zu vewundern, daß man
zwey Jahrhunderte später nur verwirrte und sabelhafte Traditionen von ihnen bey wilden, ober
halb civilisitren Völkern gefunden hat.

Inden modt' ich mich nicht anheischig maden, zu beweifen, daß Doria der Gott Pachacamac, und Viralbo ber Gott Con war, die, wie wie Zarate fagt, aus bem Norben kamen, men ber Anochen noch Gelenke hatten, und im Geben ihren Weg nach Gefallen verkurzten oder verlangerten. Gewiß ist aber doch, daß bepde Gottheisten neuen Schlags die Unkunft einer Menschens Gattung, wie die ihrige, verkundigt haben, und eben so zuverläffig ist auch, daß Montezuma, burch diese Prophezeihung getroffen, selbst an ihre nahe Erfüllung glaubte.

Könnte man also nicht antehmen, baß Dorria und Niealdo, wenn fie wirklich nach Amerika kamen, durch eigene Erfahrung und einiges Nachbenken belehrt, ben Ginwohnern besselben bie Aussicht zeigen mußten und aus ihrem eigenen Vortheil gezeigt haben, es wurden früher oder spater Europäer an diese fernen Kuften kommen?

Die erste regelmässige Unternehmung ber Europäer zur Erforschung ber Kanarischen Inseln wurde ums Jahr 1350, also einige Zeit nach dem ähnlichen Versuch von 1344 gemacht, ba Papst Clemens VI. dem spanischen Infanten Don Louis de la Cerda dieselben in aller Form als ein Lehen des papstlichen Stuhls verlieh.

Diese zwente Unternehmung von 1350, über bie man indefi nicht mehr Bestimmtes weiß, als über die Erstere, war ohne Erfolg. Auf der einen hatten die Europäer die Kanarischen Insseln nur gesehen; auf der andern landeten sie zwar an Gomera, mußten sich aber gleich wieder einschiffen.

Auch die Majorkaner und Aragonier follen 1360 einen eben fo fruchtlosen Versuch gemacht haben.

So foll es auch eine Castilische Carte bieser? Insel geben, die, auf Holz geklebt, sehr genau ift, und im Jahre 1646 gemacht wurde.

Wirklich ift es auch gar nicht unmöglich, baß zwischen 1344 und 1346 eine Erforschungsreise gemacht wurde, auf welcher ein guter Geometer die Lage dieser Inseln genau gezeichnet hat. Ihre Eristenz war damals nicht im geringken zweifelhaft; aber man hatte nur berwirrte Nachrichten davon und unerachtet nie gesagt worben ift, wie der Überseher von Pinkerton's
neuer Geographie zu behaupten scheint, (3)
daß man von den Canarischen Inseln erst seit Bethencourts Eroberung derselben Nachricht hat
stes Banden:

be, indem er bereits Servant, Brocamonte, Ormel und andere zu Borgangern gehabt hatte.

## Drengebnter Brief.

Auf ber hohen See.

Ungludlicher Beife, mein herr, hatten die fpatern Unternehmungen der Europäer auf die Canarischen Inseln sehr traurige Folgen für die Bewohner dieser glücklichen Länder.

Ein Sieur Servant, ein Abenteurer aus der Normandie, und Sie wissen, daß man dazumal jeden, der auf feine eigene Rechnung See: Unternehmungen machte, also benannte; ein Robin, oder Robert und auch Robinet von Bracamonte, ein Ferdinand Ormel, ein Lancelot von Moysel, am Ende Johann von Bethencourt, Kammerherr Königs Karl VI. von Frankreich\*),

<sup>\*)</sup> Der Bericht biefes Bugs murbe von bem Caplan von Bethencourt abgefast, und ericien 1630.

tind mit ihm der Sieur Gabifer non Lasalle, machsten Buge nach diefen Jesseln, die glücklicher fürstlie, und folglich unglücklicher für die Eingeborgnen auchstellen; denn sie unterjachten Lancerotage Kortaventura, Gomera und Foro nicht nur allez mählig durch die Gewalt der Waffen, sondern, sie entvölkerten sie auch

Ferdinand Perraja von Sevilla, Don Diego-Gerrexa, Don Diego Sylva, Sohann Bejon, und Pedvo de Bera übernahmen os nach einam, der, auf Canarien und Tenguffa auszuführen " was ihre Nebenbuhler auf den übrigen Infeln ges; than hatten.

Bera vollenbete bie Cvoberung ber erftern, im Jahr 1483.

palma hatte balb gleichet Schieffal, indem es in die Gewalt unn Alonso Fernandez de Luga fiel. Im folgenden Jahr, 2493, griff er Tenesriffa au, das, tros dem venzweifelten Muth, mit meldem sich feine Einwohner drep Jahre lang verstheidigten , 1497 völlig unterjocht wurde.

Bethencourts Rachtommen bestehen unter gleidem Rahmen, ats herzoge, noch in Spatien.

Sie fonnen fich felbft bas Schieffet ber Eingebornen biefer ungludlichen Begenben nach bet' Eroberung benten, mein Berr. Diejenigen, bie ber Laufe und bent Ochwere ber Gutopfler fente: rollnen waren , hatten fich in bie Gebirgeboblen, auf amjugangliche Relfen gurudigezogen. Sier blieb ihnen fein anderes Schickfat, ale Gras gu. effen, - ober in sie Befigungen ihrer Uberminber Einfalle ju machen, aber welche biefe unverfchamt. gefeug maren, als Wer ein Tobesmurbiges Berbrechen ju flagen, bas auffer bem Rreis aller Gerechtigfeit liege. Man faumte baber nicht lange," ein Berbrechen ju bestrafen, bas allerbings auffer benr Rreis aller Berbrechen lag; man übergab bie Schulbigen bem weltlichen Urm und bet Strenge ber Inquifition, und benbe thaten ihre Schulbigleit fo gut, bag bef Stamm ber Ginge-Bornen beutzutag vollig gernichtet ift; ohnetache: tet ichlecht unterrichtete Reifende und leichtelläu-! bige Compflatoren gegen bas Beugnif ber 'kuver'! laffigften Gofchichtichreiber \*) behaupten , baf noch .

<sup>\*)</sup> Clavijo, welcher lang' auf ben Canarifchen Infeln gelebt hatte, versichert, bas man auf Des

Alle frühern historiker, von denen die Meiften an Ort und Stelle gewesen sind, stimmen über die state Bevölkerung der Canarischen Inseln zur Zeit ihrer Entdeckung überein. Alle erstheilen ihren Bewohnern ein Lob, das gewiß nicht verdächtig ist, da sie meistens zu ihren Senstern gehörten. Wunderhares Bepspiel von der Gewalt der Wahrheit! Aber wurdig je.
nes Schlags von Loyalität, der in diesen Zeiten der Barbaren die glänzende und wilde Tapferkeit dersenigen begleitete, welche sich alles Verbrechens ledig glaubten, wenn es nur mit Gefahr gepaart und mit Muth begangen war! Man könnte dies das Erhabene in der Ungerechtigkeit neinen!

Unter bie Tugenden, welche bie einstimmigen Beugniffe ben Guanden benmeffen, als da find,

neriffa teine andere Guauchen mehr kubet, als

Sanftmuth; Menschlichkeit u. f.'w. zählt man mit allem Recht ihre schonende Uchtung, ihre Ehrfurcht für das Goschlecht, das am besten unssere Augenden zu schäßen versteht, als die, unster Hulbigung würdigste, Lugend. Auch der Muth, mit welchem sie ihre angefallenen Seerden vertheisbigten, ist ein neuer Beweis, daß man über den Muth jedes Mannes am sichersten nach den Grundssten urtheilen kann, die sein Betragen gegen die Frauen leiten \*).

"Die Gefete in Bezug auf die Ehrfurcht gegen das andere Geschlecht," sagt der Berfasser
bes Berfuchs über die glücklichen Infeln, "wurden mit der größten Genauigkeit
besbachtet. Nichts ward strenger getadelt und
von der Gerechtigkeit bestraft, als der Mangelan
Rucksichten gegen die reigenden und furchtsamen

<sup>\*)</sup> Richt nur. Aber ben Ruth, sonbern über alle ... andere Augenben. Jeber Mann, ber die Frauen verachtet, ober sich das Ansehn davon giebt, sie verachten, ist mit Zuverlässigkeit ein verächte sicher Mensch. Ben allen allgemeinen Regeln leibet diese die wenigsten Ausnahmen. In Engeland ist Gallant synonim mit brav, mue thig.

Wefen, welche der Himmel geschaffen hat, um uns einen Begriff von der Vollkommenheit zu geben, und unste Leiden zu mildern. Diese Ehrsfurcht ging so weit, daß ein Mann, der einer Frau auf einem Wege begegnete, ihr nicht nur ausweichen mußte, sondern auch nicht einmal die Augen auf sie heften durfte, wenn ihn kein Blick von ihr dazu aufmunterte. Noch weniger konnt' er sie anreden, wenn sie ihm nicht die Erstaubniß dazu gab, indem sie selbst das Wort an ihn wendete."

Die Guanchen trieben die Ehrfurcht fur die Frauen demnach so weit, als die Romer, welche ihnen, vom Anfang der Republik an, ben allen Gelegenheiten den Vortritt und die rechte Jand einraumten, und noch weiter, als die Spartaner, denen ihr Gesetz befahl, sich nur von den Schwangern abzuwenden.

Ehren wir unfre Frauen, wie diese Boller bie ihrigen, und wir werben fie baburch zwingen; fich felbst zu ehren.

Man hat nur feht unvollsommene Nachrichten über die Bevolkerung biefer Infeln, und kann auch keine andern haben. Eroberer find immer kolechte Beobachter, und die der Canarischen Sanftmuth; Menschlichkeit u. f. w. zahlt man mit allem Recht ihre schonende Uchtung, ihre Ehrfurcht für das Goschlecht, das am besten unssere Augenden zu schäßen versteht, als die, unster Juldigung würdigfte, Augend. Auch der Muth, mit welchem sie ihre angefallenen Beerden vertheis bigten, ist ein neuer Beweis, daß man über den Muth jedes Mannes am sichersten nach den Grundssten urtheilen kann, die sein Betragen gegen die Frauen leiten \*).

"Die Gefete in Bezug auf die Ehrfurcht gegen das andere Geschlecht," sagt der Verfässer
bes Verfuchs über die glücklichen Infeln, "wurden mit der größten Genauigkeit
besbachtet. Nichts ward strenger getadelt und
von der Gerechtigkeit bestraft, als der Mangel an
Rücksichten gegen die reihenden und furchtsamen

<sup>\*)</sup> Richt nur. Aben ben Muth, sonbern über alle anbere Augenben. Jeber Mann, ber bie Frauen perachtet, ober sich bas Ansehn bavon giebt, sie zu verachten, ist mit Zuverlässigkeit ein verächte sicher Mensch. Ben allen allgemeinen Regeln leibet biese bie wenigsten Ausnahmen. In Engelanb ist Gallant synonim mit brav, mue thig.

Wefen, welche ber Himmel geschaffen hat, um und einen Begriff von der Vollkommenheit zu geben, und unfre Leiden zu milbern. Diese Ehrsturcht ging so weit, daß ein Mann, der einer Frau auf einem Wege begegnete, ihr nicht nur ausweichen mußte, sondern auch nicht einmal die Augen auf sie heften durfte, wenn ihn kein Blick von ihr dazu aufmunterte. Noch weniger konnt' er sie anreden, wenn sie ihm nicht die Erstaubniß dazu gab, indem sie selbst das Wort ap ihn wendete."

Die Guanchen trieben die Ehrfurcht fur die Frauen demnach fo weit, als die Romer, welche ihnen, vom Anfang der Republik an, ben allen Gelegenheiten den Vortritt und die rechte Jand einraumten, und noch weiter, als die Spartaner, denen ihr Gesetz befahl, sich nur von den Schwangern abzuwenden.

Ehren wir unfre Frauen, wie diese Boller bie ihrigen, und wir werden fie badurch zwingen, fich felbst zu ehren.

Man hat nur feht unvollsommene Nachrichten über die Bevölferung biefer Infeln, und kann auch feine andern haben. Eroberer find immer folechte Beobachter, und die der Canarischen

Infeln lebten ju einer Beit, ba bie erfte volitte fche Magregel bahin ging, bie Eingebornen eines entbeckten Canbes, nicht ju gablen, fonbern aus-Daber fteben auch einige Ochriftstelgurotten. Ter, welche von biefen Infeln nach ihrer Eroberung geredet haben, in geradem Biberfpruch mit ihren Vorgangern, indem fie bie Bevolkerung berfelben, gegen alle Bahricheinlichkeit, niedriger angeben, als fie heutzutag ift. muß um fo verdachtiger icheinen, ba es, wenn auch bemiefen ift, daß die Spigbuberen ber Eros berer immer ein Intereffe hatte, die Bahl ihrer Reinde ju übertreiben , boch nicht unmöglich ift, baß, unter biefen Umftanden wenigstens, ruhigern Geschichtschreiber, burch die Menge bes, bon ihren gandsleuten vergoffenen, Blutes entfest, ben Abichou, welchen fie einflößen mußten, burch bie Berringerung ihrer Opfer milbern wollten. Bur Beit ber Eroberung ber Canarifchen Infeln waren bie Beifter noch nicht burch bie Entbedung und Eroberung Amerika's an folche Megelegen gewöhnt, die in wenigen Jahe ren gange Bolfer von bem Erbboben wegwischBie bem fen, mein Berr, fo ift bie genaueste Bevolkerunge-Angabe biefer Infeln heutjutag:

Fortaventura, mit 8,600 Seelen.

Lancerota — 9,000.

Canarien — . 41,000.

Palma — 20,000.

Gemera - 7,000.

Fero — 4,000.

Teneriffa - 64,000.

Im Gangen 157,000 und nicht 196,500, wie Reisende behaupten, welche einander abgeschriesben, und die Bevölkerung von Palma um 10,000 so wie die van Teneriffa um 30,000 Seelen überstrieben haben.

Ich hab' Ihnen nun nur noch ein Bort über bas Clima und die Producte diefer Infeln ju fagen.

Ihre Breiten Rage, mitten in einem, ges wöhnlich ruhigen Meere, bas im Durchschnits nur durch miste und regelmässige Winde bewegt wird, hat mehr, als ber Unblick des Lands, die Fruchtbarkeit bes Bobens und bas Glück seiner Bewohner, zur Erhaltung ihres Nahmens ber glücklichen Infeln bepgetragen.

Diese Inseln vereinigen zuverläffig große Bortheile. Sie sehen die Producte Amerika's und Europa's mit einander reisen, die Banane neben dem Apfel, die Gopave neben dem Pfirssich, und die Rebe unter dem Dattelbaum. Die Kraft und Mannichfaltigkeit der vegetabilischen Producte auf einem, an sich sehr abwechselnden, Boden, macht den Anblick einiger dieser Inseln, wenn man einmal über den Sand oder die steisten Felsen ihrer Ufer weg ist, äusserst angenehm und mahlerisch.

Aber ber Regen, ber hier in Strömen fällt, richtet auch zuweilen die schredlichsten Verwüstungen an. 1645 zerftörte er Garrachio, eine Stadt auf Emeriffa. Auch bringt ber Oftwind von der benachbarten afrikanischen Ruste die Reime anskedender Krankheiten, Schwärme von Heuschrecken, welche alle Produkte des Bodens \*) auffressen, und eine so durchglühte Luft, daß alle Quellen austrocknen, die Geräthschaften von Zannenholz ihr Harz so ausschwigen, daß es ohne

<sup>\*) 3</sup>m Sahr 1759 fraffen fie felbft bie Aloe, bie bitterfte und bie zahefte Pflanze auf.

Confistenz bleibt \*) . . . . und bennoch, mein herr, ift unter allen Ländern, welche ber Mensch bewohnen kann, dieses das von der Natur begunstigtste, das schönste, das glücklichte Land.

## Bierzehnter Brief.

Auf ber hohen See.

Wir haben gesehen, mein Berr, bag man vor ber driftlichen Zeitrechnung in Europa nnr sehr verwirrte Vorstellungen von ben Canarischen und Azorischen Inseln hatte; unerachtet ber Plan, welchen man einer Seits ben Karthagern ben- mißt, ben Sig ihres Reiche bahin zu verlegen \*\*),

<sup>\*)</sup> Dieß gefcah 1704.

<sup>\*\*)</sup> Diefen Plan ergriff bas Bolt mit folder Begeifterung, baß ber Senat fich genothiget fah, frenge Gefehe gegen bie Auswanderung bekunnt

andrer Seits dem Serforius, hier einen imashängigen Staat ju errichten, unerachtet bende Plane voraussetzen saffen, daß zur Zeit von Carsthago und von diesem großen Manne diese Infeln wenigstens bekannt genug waren, um einen folchen Gedanken zu rechtfertigen.

Diese Thatsache besonders muß jeden vernunftigen Freund der Menschheit aufrichtig bedauern machen, daß die Bunsche der Lustanier,
welche den Sertorius nach Spanien zurückriefen, ihn gehindert haben, seinen Plan auszuführen.

Berweilen wir einen Augenblick ben biefem Gebanken. Er ift, gesteh' ich gern, bem Tages buch eines Reisenden etwas fremd, aber weber Ihren, noch meinen Begriffen von dem Grade bes Glucks unwurdig, deffen politische Gesells schaften fähig sind.

su machen, und so fehr, als möglich, alles unterbrückte, was die Eriftenz dieser Inseln ausser Zweifel sehen konnte. Gewiß verdanken wir dieser Maßregel die wenigen Nachrichten, welche uns die Alten über diese Inseln hinterlassen, haben. Meine pinzige Sorge ift nur, daß Sie Bald idie Dauer des schönen Wetters verwünschen möchten, das uns dieher beglinstiget hat. Man diffnet keinen Brief von einem Reisenden ohne die Hoffnung, in Ermanglung eines Schiffbruchs oder Sturms, wenigstens einen Windtof oder etwas bergleichen davin zu finden. Allein unfre Fahrt war dis auf diesen Lag so glücklich, so sanft, so monoton, dast man sich, wenn man so, wie ich, auf das Schreiben versessen ift, an die Details einer ganz gemeinen Fahrt halten muß. Auch möge der himmet verhüten, daß ich Ihnen etwas sehr Interessantes zu melden habe!

Go laffen Sie uns denn feben, mas Sertorius gethan hatte, oder hatte thun konnen, wenn er feinen Plan ausgeführt haben murbe.

Wir wiffen aus der Geschichte, und nahmentlich aus der Geschichte der Gründung von den Colonieen der alten Republiken, daß diese in solchem Punkt immer nach Grundsätzen verfuhren, welche den, von den modernen Regierungen befolgten, völlig entgegengesetzt sind. (4)

Man tann darum, und besonders nach Gertorius bekanntem Rarafter, annehmen, daß, wenn die Eingebornen der Kanarischen Inseln ihm hinlänglichen Biderstand entgegengeseth hatten, um ihn jur Baffen Entscheidung zu zwingen, die Superiorität der römischen Taktik unfehlbar eine Eroberung beschleuniget haben wurde, die die Menschlichkeit des Eroberers schwerlich mit ben, don den Neuern begangenen, Grausamskeiten besteckt haben durfte.

Die Römer würden gethan haben, was sie um dieselbe Zeit an andern Orten thaten; sie hateten die Canarier unterjocht, aber nicht ausgerattet; sie hätten den Überwundenen ihre Gesege, ihre Religion, ihre Gebräuche, und uns wahrthaftere Nachrichten, als die von Cadamosto und Barros sind, über die Meinungen, das Atterathum, die Kuste, die Denkmale in Traditionund Geschichte von einem Bolk hinterlassen, des sin "Kenntniß um so merkwürdiger ist, da man es, mit gutem Grunde, nicht als den einzigen, doch als einen der Hauptkeime des Menschen Gesschlechts ansehen darf.

Diesen vorläufigen Betrachtungen, welche Sie, wie ich hoffe, nicht auffer ihrem Plat finben werden, mein herr, füg' ich noch die Bemer-Tung ben: bag man, weil benn boch einmal Sertorius und der Carthager Plan nicht in Zweisfel gezogen werden kann, nur desto mehr darüber staunen muß, daß die Alten nie, weder vor, noch nach dieser Zeit, einen Versuch gemacht haben, diese Inseln näher kennen zu lernen, deren Besitz sowohl ihre; zu verschiedenen Zeiten gemachten; Expeditionen für die Erforschung der West-Küsten von Afrika, auf welchen ihre Niederlassungen bis zum 25sten Grade der Nord-Breite reichten, ganz besonders begünstigen mußte, als auch ihren damaligen Handel mit England und den Orkaden, und selbst mit den Hebriden erweitert und beschützt haben würde. Pythias hatte, nach Strado, seine Reisen nach dem Norden ja sogar bis zum 67sten Grade ausgedehnt.

Diese Gleichgültigkeit ber Griechen, welche alles wissen, und ber Römer, welche alles erobern wollten, gegen ein Land, aus dem Diodor von Sicilien eine Urt von irdischem Paradiese machete, wo, wie er sagt, \*) selbst die Dörfer aus

<sup>\*)</sup> Bud V. Cap. 15. Die Erfahrung hat inbes bewiefen, daß man auf biefen Infeln nicht einmal Trummer prächtiger Architektur findet, und so ift Diodors Glaubwurdigkeit verdächtig.

mit biefem Beugniff noch bas eines Mten, wie Plinius, und eines Reuern, wie Robertfon von benen ber eine fagt : "baß teine Commus nication gwifden ben gemaffigten Bonen Statt finden tann; \*) ber Undre: "baf bie Canal rifchen und Agorifden Infeln die Grengpuncte ber Schiffahrt ber Alten bilbeten; " \*) erinnern wir uns ferner, baf Agricola in ber Rebe, melde er an fein Beer hielt, als er im Begriff fand, die Caledonier, ober Schotten angugreis fen, fagte: "baß es, wenn fle auch übermunben wurden, immer noch ruhmvoll mare, ba, mo die Belt und die Natur endet, ihr leben ju verlieren;" fo haben wir bem Diobor von Sicilien und bem Ariftoteles ichon bren Autoritaten ents gegenzusegen, wenn man in ihren Schriften etmas finden wollte , mas vermuthen lieffe , baf fie an die Eriftens bes ameritanifchen Continents geglaubt haben. Denn mas bie Pothagorger Ocels fus und Philolaus bemifft, melde guerft von ber Erifteng beffelben gerebet haben follen, fo ift es Damit, wie mit bem Beugnif bon Melfan, von

<sup>\*)</sup> Raturgefch. B. II. Rap. 68.

<sup>\*&#</sup>x27;) Geschichte von Amerika, B. I. Buch I.

Ben, daß man bavon unmöglibl einen vobenfichtigen Gebrauch fur die Meinung machen kann, welche fie ftugen follen.

Behauptet aber ber Berfaffer ber Gefchiche ber Odiffahrt te bes Sanbels und ber Alten \* gegen alle Phohuscheinlichkeit und gegen die positivften Beugniffe, bag man unter benathindlichen Infeln nicht bie Canarischen und die Azorischen Infeln, fondern bie fpater fogenannten Untillen gu verfteben bat, fo reicht icon die bloffe Bemertung , bag biefe nie burch ihre Unficht, ihren Boden, ihre Produtte, ihren Bijdreichthum gu ben Befdreibungen veranlaffen tonnten, welche man von ben gludlis den Infeln macht, neben ber eben fo naturlichen Bemertung bin, baß Infeln, welche nur einige Schiffs : Lagreifen von ben Gaulen bes Bertules entfernt waren, nicht die Untillen fenn fonnen , ju benen wenigstens vierzig folche Lagreifen gehorent, um bie Weinung bus Borfaffers bet

ែនសីលាល ប្រសាស

<sup>\*)</sup> Batitus', Leben bes Agricola. A. S. .

Befchichte bes Sandels und beg Schiffofet ber Alten gu widerlegen, bei ber ber bei ber bei

Sunfzehnter Brief

Muf ber hohen Ber.

Benn die Alten einige Kenntniß von Amerika gehabt haben sollen, mein herr, so muß mon amar unzuläffige Umstände annehmen: daß ihre Schiffe nicht gebaut waren, um ohne Ruber segeln, und Borrathe an Lebensmitteln und Wasser auf mehrere Monate für eine Bemannung fassen zu können, welche wegen ber Ruber Arbeit nothewendig zahlreicher senn mußte, als auf unsern Schiffen — was nie der Fall war, und nicht der Fall seyn konnte.

Ferner muß man: annehmen:: , baß Geeleute, bie immer im Angesicht bes Landes reiseten, ober ben Lag von der Sonne, und ben Nacht vom Mond und ben Sternen geleitet: wurden,

nicht nur aus bem mittellandischen Meere nach Amerika gegangen, sondern auch daher zuruch gekommen sepen, und zwar auf Schiffen ohne Berbeck, "und ohne andern Kompaß, als die Kusten," wie Montesquieu sich ausdrückt was heutzutag, da die Nautik, die Sternkunde und bie Kenittisch der gewöhnlichen und Paffat-winde fo hohe Bollkommenheit erreicht haben, ber erfahrenste und unerschreckenste Seemann nicht unternehmen wurde.

Ich benke baher, und wagt es auszusprechen, baß mant bieset Reise kedlich mit bersenigen vergleichen kann, welche die Alten um Afrika herum gemacht haben sollen — eine Meinung, berem Täuschenbes ber gelehrte Bocharb. \*) erwiesen, welche ider benn boch noch ihre Anhänger und Vertheibiger hat.

Sie merden mir daher erlauben, mein Berr, baf ich einen Augenblick bep der Untersuchung einer Frage verweile, welche, wenn sie und auch heutzutag nicht mehr so nah angeht, dennoch für Memand gang ohne Interesse ist, welcher die

<sup>41</sup> m) Geogi. illera. P. II. L. I. Cap. 185 u. 186 en

Fortschrifte verkolgen mag, bie die Aunke, den Bervollkommnung fur die Gesellschaft im Gauten so wichtig ift, gemacht haben, und noch machen. Indem die Europaer ihre Schiffahrt von einem Pole zum andern erstreckten, bewirkten sine soiche Revolution in allen gemohnten Begriffen, daß unfre, bis dahin in sehr engem Horizont gehaltenen, Gehanken gewohnt geworten sind, keine andere Grenzen mehr auzuerkene nen, als die der Welt.

Diese Meinung von ber Umschiffung Afrika's burch bie Altenihat selbst heutzutag moch viele Inhänger, ist iaber verum nichts besto meniger wire. Abgeschmackheit, wenn man welf, bak wunt, um biese Sahrt zu machen, worhmendig dag: Boxgebirg ibge guten Hoffung, umsegeln muß.

Berfen wie guerft einen flüchtigen Bic auf ben Bewels, welcher am fartften fur biefe Mille fung fricht.

Ich merbe ben Berfaffer ber Geldichte. bes Sanbels und ber Schiffahrt ber Alten nicht anführen, welcher fagt: "Die Portugigen haben bas Bargebirg ber guten Soffnung nur migber gefunden ; indam es bergits gu Sar lome's Zeit umschifft worden ift."

Plinius erzahlt, auf bas Unfehn von Cornelius Repos bin, daß fich ju beffen Beit Gubor, auf dem arabifchen Meerbufen eingeschifft habe, und in Gades oder Cabir wieder and Land gekammen fen. Dieß fette nun allerdings pozaus, bağ er bie Gud. Spite von Afrika umfegelt, bae, be, wenn wir nicht noch im Zweifel maren, mas, bie Alten unter bem arabifden Meerhufen verftanden, und wenn ber Geographe Mela ben Arge bern-nicht einen Safen im mittellandifden Deeregabe, ben er Motus nennt; weraus fich folieffen. lieffe, bag Eudor aus bemfelben, zwar nicht in gerader Linie, fondern an ber Rufte bin bis auffer ben Saulen bes Berfules nach Cabir gegan: gen ift. In einer Beit, wo bie Mautik und bie Geographie der Ruften, noch in ihrer Rindheit la. gen, konnte bieß febr mobl gu bem Glauben Unlag gegeben haben, bag Gudoxius bie, bamals, bekannte, Rufte von Ufrika umfegelt habe.

Man braucht in biefem Punct nur wenige Erfahrung, um zu miffen, baf unter allen Schiffahrten bie ichwerfte, bie beschwerlichfte und langfamile: gine Lüftenfoiffahrt ift, besonbere, wenn biefe Kuften unbekannt find, wie es bie von Afrika den Aiten waren. Bartholomaus Diag brauchte uber ein Jahr nach dem Cap \*); ohnerachtet er schon vor bem 25° b. G. B. bus Land verlaffen hatte, im ummittelbar nach diesem Princte zu ftellern \*\*).

punct zu nehmen, um zu wiffen, wie viel Zeit und Anstrengung es neuern Seeleuten koftet, und wie vielen Gefahren fie ausgesetzt sind, wenn fle zum erstenmal an einem Unbekannten Cande hinstahren. Auch zweisle ich, ob ein heutiger Seesmann es unternehmen wurde, Afrika ganz genauzit uinfegeln, wie es haten die Alten thun mussen, um nie das Land aus den Augen zu verlieren, die widrigen Winde zu bestehen, durch Strome und Sturme seine Stiaffe zu verlieren, und die meisten Rachte benzulegen oder Anter zu werfen zich zweiste, sag ich, daß einer unserer Seeleute mit bieser Reise in weniger, als drey Jahren,

<sup>\*)</sup> Er verließ Europa im August 1486, und tam im., December 1487 wieber gurud.

<sup>(</sup>c) Brimentos, bas Borgebirg ber Starme,

fertig werben murbe. Run ift to aber an fich unglaublich, bag Schiffer, wie die ber Alten, batten ausführen konnen, was ben unfern unmöglich ist; ba jenen alle Bulfsmittel fehlten, welche viese in ben europäischen Niederlaffungen langs ber afrikanischen Rufte fanden.

Rehmen wir noch zu solchen Betrachtungens gafi. uns der Bau und die Leitung der Schiffe der Alten binlauglich bekennt ift, um als Thatsache anzunehmen, daß sie länger, als auf einen Mosnat, Lebensmittel und Wasser laden konnten. Wie oft mußte Eudor also auf den unwirthlichem Tusten, Afrika's anlegen, um sich, und oft mic, Gewalt, hendes mährend einer drepfährigen Kahren zu verschaffen? Und welche Schmierigkeiten hatt', er zu überwinden zu melchen Gesahren zur troßen, wie piele Leute zu nerlieren, welchen Wie derkand von Wilden zu sinden, wenn er Lebenstmittel und Wasser, einnehmen wollte, abnedies die schwierigste Operation des Geelebens?

Man, hat sine; mehr ale umvahrichen Tiche, Shatfachennich ber, Wahrichenlichent ichen baf gur Beit, den die Alten biese Reife ausgeführt haben fol-

len, ber gange Guben von Afrita nich unter Waster mar \*).

Da ich hier meinen eigenen Kraften nicht traue, fo will ich die Gulfe eines mobernen und gelehrten Seemanns entlehnen, und, wenn auch seine Autoritat nicht hinreicht, um einen Irrthum, von dem hier die Rede ift, zu berichtigen, soßen, daß unter ben Alten fogar Manner, die zu ben besten Geographen gehören, Strado und Ptolomaus, von dieser angeblichen Reise, als von Fabel, sprechen.

Reisen machen konnten, bezeugen und die Perispten, welche das Andenken berselben aufbewahrt haben, die Eriffenz ber Landenge von Suez. Diese ift niche so hochgelegen, als das übrige Africa. Afritu kommte also nicht mehr unter Baffer fteben; die Argonauten konnten demnach nicht über die Ebenen blese Weltcheils wegschiffen, und das Cap der guten Soffnung mußte

umfahren werden, wenn biefe Reifen, Stett fin

"Bebenken mir nun ber Alten wenige Renntnif in ber Schiffahrt, ihre Unfunde im Compaffe, und bag fie in biefer Semifphare bie Mord-Sterne, die fie leiteten,.. aus dem Muge verlieren, und ihnen unbekannte dafür finden mußten; berücksichtigen wir ben Bau ihrer Coiffe ohne Berbede, und gar nicht geeignet, bie Bellen bes Qjeans, die in biefen Gewässern fa boch geben at bekampfen , baf felbft im Gommer, bie Sub-Ou-Binde bier Sturme find, bie nicht jedes Schiff bestehen tann, und nehmen wir noch Die Meinung ber bereits angeführten Schriftsteller bagu, fo menn' ich, bag wir immer annehmen Binen, bag biefe Reife nicht fruber gemacht wurde," als bis uns bie Portugiefen bie neue Straffe gezeigt haben \*). "

Ich möchte noch bestimmter urtheilen, als ber frangofifche Seemann, und, ohne eine Autorität, mich auf bie bloffe Erfahrung berufen.

<sup>\*)</sup> Voyage de la côte d'Afrique, par L. Degrande prè. Tom. 2.

Miemand wird taugnen, bag bie mobernen Seeleute weitigeschicktere Schiffer find, als bie Rarthaget, Phonigier il. a. maren.

Ich wette baher Eins gegen Julbert, baß man in ganz Europa teinen Seemann finden wird, ber es unternehmen mochte, bas Vorgebirg ber guten hoffnung auf einem Schiff, wie die der Aleten waren, felbst nicht auf ber Argo, ober auf ber agyptischen Galeere, von der uns Pinkard erzählt \*), zu umfegeln; fande sich abet nuch ein solcher Thor, so wett ich Zweyhundert gegen Eins, daß man nie mehr etwas von ihm horen wird.

\*) Sie hatte 300 Auf Lange im Riet, 40 Meiben Ruber, 400 Matrofen, 4000 Ruberer und 3000 Solbaten. Siehe bas Leben von Demen trius.

d'Afriq to . jar L. Degrande

r von de fan de

Auf ber Gek." Die grad der eine neuerliche bestiebe bei der beite

Wiffen Sie, mein Herr, wo man ben Urfprung aller Mahrchen über die angebliche Kenntnift ber Elten von Umerika fuchen muß?

In denfelben Quelle; aus welcher zu inder Beit affe. Berlanmbungen gegen Genie und Insgend geflossen sind. In demfelben Geist, in dem sich Lactanz und der heilige Augustin im vierten und fünften Jahrhundert gegen die Eristenz der Antipoden erhoben haben; winn demfelben Geist, der das niedrige Echo von Ferdinands und Bladellens Undankharkbeil und der Feigheit eines Bovadilla und Orando, der würdigen Diener folcher Herren, wurd, welche die Art von Ungmade, den ersten Lahn von Calon's Anstrengungen und Diensten, dagu Genunten, um ihm die Sehre der Entbedung streitig zu machen.

Rachbem bie netbifdje Mittelmäfigkeit über feine Meinung wegen ber Existenz von Amerika gelacht, nachdem sie die Abgeschunacktheit berselben (5) bewiesen hatte, oder bewiesen zu haben glaubte, und ihm den Ruhm, daß er dasselbe gefunden, nicht mehr freitig machen konnte, wollte sie ihm wenigstens die Ehre, daß er es errathen, rauben.

Die machte sie vielleicht groffere Unstrengungen für ihre theure ; ungestrennliche Gefährtin, bie Unwissenbeit.

Nachdem sie fich vergebens auf die Atten gut flüten gefucht hatte, rief sie die Reuern gut Sulffa, und forwollte man bie Chre von Umerica Entbachung gewenden :

- de 2003 eine Kolonio auf der Kuste errichtet haben sollten, die man später Labrador odet Adero. Fennbland genannt hat:
- 3.) ben Brüdern Anton und Mikolaus Beni, bepbe im Dienfte eines Königs von ginns land, weiche 1390 Labrahor follen gefunden haben;

4.) bem Alongo, ober Alphons von Buel va, ber 1488 bem Colon Denkschriften über feine angebliche Entbeckling bon Amerika, und unter andern über die Insel St. Domingo, auf einer Fahrt von ben Canarischen Inseln nach Mabera, mitgetheilt haben soll;

5.) einigen Schiffern vom Cap Breton, bey Baponne, welche auf westlicher Fahrt, in Berfolgung eines Ballsiches, ju gleicher Zeit Canada entbeckten, das 1534 durch Jacob Cartier, welf cher im folgenden Jahr im Rahmen Franz I. bie Luisiana in Besis nahm, wirklich entbeckt, wurde.

Marcus Escarbot, welchen geschrieben hatz wie ibgs Thier geschrieben haben munde; biffen Rahmen er führte, sagte im Jahr uber ichtes biffen Renschengebenken und von mehreren Juhr hunderten her, die Seelente...von Dieppet St. Malo, Rochelle, Savre de Grace, Honskur u. a. Orten gewöhnliche Reisen wegen des Stockssischen gewöhnliche Reisen wegen des Stockssischen der Berfasser der Geschichte und

<sup>\*)</sup> Histoire de la nouvelle France.

bes Banbels ber englischen Colonie folog: " daß bas nordliche Amerika lange por Colon bekannt gewesen fen. " \*) flutte er fich noch auf die Autorität von Bilhelm Poftel, der weiter geht, und will, daß bie-Frangofen, von Alters ber, mabricheinlich noch vor ber Gunbfluth, biefen Theil von Imerifa \*\*) besucht, ben Veragjani 1523, und Cartier, wie icon gefagt, 1534 und 1540 Berührt haben; um welche Beit er, ju feinem großen Erftaunen, einen Theil der Vorgebirge mit franiblifchen ober bostifchen Rahmen berfeben fand; ats ob fie biefe Nahmen, nicht einige Jahrbunderte, fondern drepffig bis vierzig Jahre por Unfunft biefes! Geemanns erhalten hatten! Dieß mar aber allerdings ber Ball; inbem bie Bretagner und Mormannen von 1504 an, bas beißt, micht vor, fondern zwolf Jahre nach ber Beit, da Coson Umerifa entdecte \*\*\*), die erfte

<sup>\*)</sup> Histoire de la norvelle France. Rap. 2.

<sup>\*\*)</sup> ebenbas. in bems. Kap.

<sup>\*\*\*)</sup> Er fuhr am aten August, 1492, etwas por Sonnen-Untergang, aus.

Rifcher's Unternehmung auf New-Foundland ans pelegt haben.

Moch findet man in den Chroniken ber Norsmandie und in einigen Berken über den franzossischen Gandel Kaditionen, welche den Bewohste, Entdeckung des Gambia Flusses in Ufrica zuschreiben, wo sie wirklich einen Posten anlegsten. Behn nun die Annaten der Schiffahrt diese Khaksache aufbewahrt, wie ist zu glauben, daß sie die Entdeckung einer neuen Welt verschwiegen haben sollten ?

Ausserdem stügen sich herr Estarbot und Postel auf keinen Beweis, keine Autorität, welsche geeignet ware, das allgemeine Zeugniß zu bastanctren, das die Entdeckung von Amerika dem Colon beymist. Auch ist um so gerechterer Bersbacht gegen Marcus Escarbot und Wilhelm Postel, daß sie aus Leichtsinn oder Absicht die erssten, von den Franzosen auf News Foundland gemachten, Fischerens Riederlassungen um ein oder zwei Jahrhunderte zurückgeschoben haben, weil sie daraus ihr ausschließendes Recht an diesen Besit beweisen wollten; indem Cornelius Wytstiet und andere glaubwürdigere Schriftseller

als bende find, ausdrücklich bas Jahr 1504 als jene Epoche nennen.

Sogar die Deutschen baben die Ehre von Amerita's Entbedung ihrem Rurnberger Lanbsmann, Martin Behaim von Ochwarzbach, (6.) jumeffen wollen; barum auch einer unfrer beften Befdichtschreiber gefagt bat: "Als Colon Gu--topa ju verfprechen magte, bag er burch unbefannte Meere bindurch neue Lander entbecken wolle, fo bielt ibn bennah gang Europa für wahnfinnig. Allein nachdem er fein Berfprechen erfüllt batte, machten bie Spanier, weil er fein Spanier mar, bie Entbedung, bag ihm einer ibrer Piloten ben Weg nach ber neuen Welt porgezeichnet babe. Die Gelehrten entbecten biefe Belt bann fogleich auch in ben Ochriften ber Alten, und besonders in einer Prophezeihung bes Tragifers Seneta. Die Theologen blieben auch nicht jurud, und fanden bie Befehrung ibrer Einwohner in einer Prophezeihung bes Abdias." \*)

<sup>\*)</sup> Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amerique. Tom. 13.

Benige hinzu:

Benige hinzu:

Benige hinzu:

Benige hinzu:

Benige hinzu:

Benige hinzu:

Benige fonnt ver Golons Muthinggungen be

piele Beweise für die Erikenz, von America bat
ke : wie konnt ver ihm so schwer werden, nicht die

Benisheit, sondern nur die Wahrscheinlichkeit

herselben zu begrinden?

7.

Marum fab man ibn fo lang, für einen Traumer an, weil er fatt Thatfachen jurd Documenten, nur die Uhnungen bes Genie's geben fonne?

Wie kam es, daß Colon, nachdem er fo miederholte Beweise, so piele glaubwürdige Zeugen seinen Feinden entgegen setzen konnto, aufser der aberglaubischen Unwissenbeit, noch amandig Jahre long das Mistkauen und den Unglauhen zu bekämpfen hatte?

Die Europder hatten ichon feit mehr als eimem Jahrhundert Fischeren : Dieberlaffungen in America, und Colon galt für einen Abentaurar, für einen Narren ; für einen Keper, für einen Bekrüger, für einen Gottlofen, weil er behauptete, daß hiese pierte Welt epifintes.

Bie konnte enblich bie Entpeckung von Amsrikg, diese Entdeckung ju welcher blos bie bate Hackgebit von Cotons Genie Europu Zezwungenhat, wie konnte sie ein so ungeheilret, so gerech-Les Aufsehen erregen, wennt olefel Welticheil in Mordegen schon vurch Biam und Lief, in Engtand durch ven Waltifer Madot, in Finistund durch bie Brüber Jeni, in Spansen burch Buelva, in Frankreich durch die Seeleute von Vahonhe, Dieppe und St. Malo, und in Beutschtand vurch belt Naresberger Behlim betannt wark

Ich fürchte, mein herr, daß ich in diesem Beitef Thre Gedult und die Frenheit gemigbraucht habe; die sie sich die Reisenden zuweiten nehmen, um über alles zu reben, was ihnen einiger Aufmetklamkeit werth scheint. Allein va ich mir die
fes Recht vorbehatten habe, so muß ich mir seinen Genuß doch von Zeit zu Zeit durch dem Gebrauch
besselben versichern.

Dieferige gelefen ju haben, burch eine fub fch'e Beicherige gelefen ju haben, burch eine fub fch'e Beichreibung bes Pits von Teneriffu entichabigen, in welchem wir, "i'b wie wir Luft bagu haben, ben wahren Atlas ber Fabel und ber Geschichte finden tonnen, wenn wir nur einigen fehr gelehren Reifenden glauben walten. Aber ju meinem

Berbruß glich die Atmosphäreigeng ben Unterfite hungen biefer Berreng : feben wir nicht flar genug, um den Dit bestimmt gugerblicken.

Statt Ihnen alfe pon bem Eindruck zu fagen, ben biefer Unblick unfehlbar auf mich gemacht haben wurde, geb' ich Ihnen ein Benfpiel
von' bei Unlindigt bes 'nieinfasitien Gelftes, einen
gewiffen Grab von Genaufgeer fetbit in Wiffenlu
Ichaften, die er am meisten verboutsommnet hat;
und bie ver Vervollköllichtung an fahligsten fins,
zu etreichen, und fuhre Ihnen einige Sohenber
stimmungen des Dits an

Oft findet man in bet Gefeustaft Beute, welche Elhn über bergleichen Frageit absprechen. Abet ich will Sie in ben Stand segen, bentelbeie ju beweisen, bag man viel lesen und begreifent muß, um sich bon ber einzigen Bahrheit zu versschern, welche ein Beiser als am genügendstene bewiesen angeschen hat; die Bahrheit nemlich; zu wiffen, baf er nichts wußte.

Der Pater Feville gibt bem Pik von Teneriffa.

Der Verfasser bes Tagebuchs einen Reise nach Ostindien 2730. Cassini 2743; Bonguer ; 12062 ;

Die Gerren von Pingre und Borba, 1994;

Coot, 2346 englifte Rlafter;

- Geberben , 15,396 Guß, \*)

Uhor ben Sandel hiefer Inseln hab? ich nun unvollkommene Nachrichten, unerachtet sie eines sehr vortheilhaften fähig wären, wenn sie gehörig angebaut und administrirt murden. Man versig dert, haß England an denselben für über vierzig tausend Pfund Sterling Produkte seiner Industrie, und keiner Manusakturen verkauft, und von ihren Artikeln nun Wein, Zuder, Gummi und Krüchte, zum Werth von 10,000 Pf. ausführt, modurch sein Bilong 33,263 Pf. St. gewinnt.

Domit bezahlen die Canarier ben Englanbenn diefe Summes, Unmöglich andere, als mitbem Gewinn von ben Artikeln, welche fie ben, ben ihnen einsprechenden, Seefahrern liefern, von ihrem Jandel mit ben übrigen Nationen, und und besonders mit ihrem Mutterstaate, ber ihnen

<sup>7)</sup> Der Berfaffer bes Account of the english settlemments in new South - Wales hat 15,372 gus.

hochstens für 500,000 Franken seiner Produkte bringt, und für den sie ein lästiger Besitz seyn mussen, indem der sogenannte Almorarifazgo-Boll von sechs Prozent, welcher auf allen ein- und ausgeführten Baaren liegt, nicht für ihre Administrations Kosten hinreicht. Wenn diese Inseln daher nicht einst ganz zu Grunde gerichtet werden sollen, so mussen sie sonstwo den Gewinn sinden, den England von ihnen zieht, wenn er so groß ist, als man ihn angibt.

Warum vereinigen sich bie sammtlichen Seemachte, welche die Canarischen Inseln alle nothig
haben, nicht zu einer Magregel, die sie wirklich
zu dem machen würde, was sie nur dem Namen
nach sind, und erklären sie nicht für immer zu
neutralen Gafen, während aller Kriege, die sie
führen, und die sie noch lange zu führen thöricht
genug senn werden? Diese Maßregel kann keiner
von ihnen schällich seyn; und der Vortheil hiervon wäre für eine Macht, die selbst unbedeutend
ist, so unbedeutend, daß diese Rücksicht den allgemeinen Nugen unmöglich auswiegen könnte.

Bonguer / 2062 ;

Die Gerren von Pingre und Borba, 1994; Colberg, 2000; ""

Coot, 2346 englifche Rlafter

ு Seberben , 15,396 டூuß, \*)

Uber ben Sandel biefer Inseln hab? ich nun unvollkommene Nachrichten, unerachtet sie eines sehr vortheilhaften fähig maren, wenn sie gehörig angebaut und administrirt murden. Man versig dert, haß England an denselben für über vierzig tausend Pfund Sterling Produkte seiner Industrie, und seiner Manufakturen verkauft, und von ihren Artikeln nun Bein, Zuder, Gummi und Krüchte, zum Werth von 10,000 Pf. ausführt, modurch sein Bilong 33,263 Pf. St. gewinnt.

Bomit bezahlen die Canarier ben Englanbenn diefe Summes, Unmöglich anders, als mitbem Gewinn von ben Artifeln, welche fie ben, ben ihnen einsprechenden, Seefahrern liefern, von ihrem Jandel mit ben übrigen Nationen, und und besonders mit ihrem Mutterstaate, ber ihnen

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes Account of the english settlements in new South - Wales hat 15/372 gus.

böchkens für 500,000 Franken feiner Produkte bringt, und für den sie ein lästiger Besitz senn mussen, indem der sogenannte Almorarifazgo-Boll von sechs Prozent, welcher auf allen ein und ausgeführten Baaren liegt, nicht für ihre Administrationse Kosten hinreicht. Wenn diese Inseln, daher nicht einst ganz zu Grunde gerichtet wersden sollen, so mussen sie sonstwo den Gewinn sinden, den England von ihnen zieht, wenn er so groß ist, als man ihn angibt.

Warum vereinigen sich bie sammtlichen Seesmächte, welche die Canarischen Inseln alle nothin haben, nicht zu einer Magregel, die sie wirklich zu dem machen würde, was sie nur dem Namen nach sind, und erklären sie nicht für immer zu neutralen hafen, während aller Kriege, die sie führen, und die sie noch lange zu führen thöricht genug senn werden? Diese Maßregel kann keiner von ihnen schällich sehn; und der Vortheil hiersvon ware für eine Macht, die selbst unbedeutend ist, so unbedeutend, daß diese Rücksicht den allgea meinen Nugen unmöglich auswiegen könnte.

## Siebenzehnter Briek

Juf ber Gee.

Die Begierbe, mit ber ich von meiner frühsten Jugend an alle Reisebeschreibungen verschlungen habe, mein Gerr; dieser Inktinkt in mir, welcher ohne Zweifel ein Vorgefi hl war, hat mich doch nie so sehr beherrscht, um gewissen Reisenzben die kalten und kleinlichen Detaits, die unbezbeutenden Erzählungen verzeihen zu konnen, die von der Genauigkeit, mit welcher uns der ehrwürdige Pater Labat alle Messen, die er gelesen, berichtet, bis zu der Pünctlichkeit, mit der ber Herr Marquis von Chastelur dem Leser selbst jes des seiner Mittagessen auftischt, eln Misbrauch sind, welcher dem Interesse, das jeder Reisende anspricht, weit schädlicher ift, als der Misbrauch den Schmuck einer glanzenden Einbildungskraft,

ober bie Unterftugung einer fcarffinnigen Gigen fiebe oft der Wahrheit feloft gu feiben.

Da ich benn bis jest vermieben habe, bas Lagebuch, in bas ich die Materialien zu meinen Briefen aufzeichne, mit allen Details, welche mir immer abgeschmackt schienen, zu besaben, se find' ich in bemselben auch gar nichts, als einen Sonnen-Untergang, eine schöne Nacht und eine Anspielung aufgezeichnet.

Sie begreifen wohl, daß lettere nicht von ber Classe derjenigen senn kann, die eine strenge Vernunft der menschlichen Gebrechlichkeit so unsgerecht vorwirft. Uch! In dem Leben, das wir führen, find nur unsre physischen Organe einer solchen Schwachheit fähig! Sie wetben im Durchschnitt durch alle Gegenstände, mit benew sie sich gewöhnlich beschäftigen, zu unangenehms affieirt, als daß man ihnen nicht verzeihen mußte.

Entweber ift es Unwissenheit, aber Aberglauben, ober vorsätzlicher Betrug, mein Berr, daß win in den Berichton der alten Retfenten die ungereimteften Visionen und folbst Gespens fter \*) auf ber boben See finden. Aber biefe gute, alte Beit ift nicht mehr, und es find und heutzutag nur noch einige optische Läuschungen übrig geblieben, beren wahrer Grund, so viel ich weiß, noch nicht aufgefunden ift, und welche eben barum durch Benspiele bewiesen zu werden verdienen.

Vor wenigen Lagen segelten wir ben fehr schonem Wetter. Die Sonne war an einem volslig klaren Horizont untergegangen, als man burch ben Unkerbalken vom Steuerbord, auf sublicher Fahrt, West viertels Sudwest, Land zu entdekten glaubte.

Da uns unfre Breite, besorders in diesem Bindftrich, auf mehr als drenhunders Meilen, kein Band, angab, so achtete man anfänglich nicht auf die Meldung bes im Mastforb wachenden Mastrosen.

Eine zwepte Melbung machte uns aufmerts famer, und wirklich faben wir, beym weitern. Borruden, eine gebirgigte Rufte emporfteigen,

<sup>1 \*) 18. 18. 1</sup>Collection 10f original Voyages. Tom?

mit allen Karakteren, an welchen man bas Land sonst erkennt. Alles mar sichtbar: die Abnahme der Färbung in den Umriffen, die bestimmte Abakheilung der Jöhen-Linien von der Kuste bis auf die Spige der Gebirge; stärkere Schatzen der Massen, ohne bisarre und wechselnde Formen, welche die, am Horizont sich häufenden, Wolken bezeichnen,

Unfre Ferngläfer fogar vollenbeten bie Tausfchung, und festen uns in den Stand, Die ans gebauten Striche dieses Landes von den mit Ges bolg und Felfen bedeckten zu unterscheiden. Kurz, mein Berr, der Betrug war so vollkommen, daß ein, durch sein gutes Gesicht berühmter, Mattrose die Brandung des Meers an den Kuften bes merken wollte, und daß wir, bey aller Gewissbeit, daß unter dieser Breite kein Land ist, unses Richtung anderten, und diesem zugusteuern.

Aber ob nur ber Zauber blos in unfter Strand-Stellung zu bem Gegenftand lag, ober obder Irrthum von ber Wirkung des Dammerliches auf die Dunfte bes Horizoits herrührte; bes ge-heimnisvolle land verschwand bald, und ließ und nichts guruft, ale Gefprache, die vielleicht nicht minder um Tauschung sich brehten; da wir es au

Emige Reisebeschreiber haben und Schilder rungen von Stirmen gegeben, welche, wenne auch nicht burch die Kunft, mit der sie entworfen wurden, dech durch die Natur des Gegenstands, geose Wirkung machten.

Die Dichter, bie bas Meer nie anbers, als auf Gemalden gefeben, übertrieben folche Schils berungen , verftarften bie Gogtten und bie Buge biefer groffen und finftern Scenen. Aber benden hegegnete auch, wie allen, welche ausbrucken und mablen wollen, was, fie mie gefühlt und nie gefeben. Bon einer Ginbildungefraft beherricht, beren Bewegungen bie Erfahrung nicht leitet, beven Berirrungen, fie nicht berichtiget, entwerfen. fie fantaftische Gemählbe, welche in ber Jeneibe, in der henriade, in Crebiffone Idomeneus, mo. alles binaufgaftbraubt ift , an ihrer Stelle finb, in denen ber Reifende aber vergebens bie Matur atcht.

Linten ben Reuern haben Thomfon und Sainte Lambert, iberen Genie und Erfahrung tiefed Stusbium und getreue Darftellung der Natur erfaube ten, Gubres gafthilderti. Auch Bernet hat in

feinen unfterblichen Gemubbeeff etnige Buge aus biefen Scenien bee Jummiete und Schredens gegeben, beren Schutplay mifte Kulten nur git oft finb.

Berr Bernurbin bon Edint Pierre hat mit festem und finsterm Prifell einige dieser furchtbaseth Aufregungen ber Attent"in den sturmischen Gewählern de los Lormentos gemahlt. Aber was, soviet inte bekannt ist, noch tein Resender was, soviet inte bekannt ist, noch tein Resender au schildern versicht hat, und was ich auch Reinem zu schler verhicht hat, und was ich auch Reinem zu schler ver heisen Bothe, hinter einem Intergang unter ber heisen Bothe, hinter einem seiner Wolfen Borbange, ben geweilen uls eine Scherbewahl altzusteuten sche zuweilen uls eine Scherbewahl altzusteuten schein, welche für das Ange undurchbeinglich ist, bas in die Geheimnisse bes Hochzeitbertes eindringen wollte, in welchem Thetis ben Aphuo empfängt.

Reine Kunft, mein Berr, feine Einbildungstraft, fein Genie ist verindigend, blese ununters brochene Folge von Feuer; Biese unaufhörliche Degravation von Raanten; bom reinsten Gilber bis zum glanzenoften, braunften Golde barzuftel. fen; von ber bleichsten Rosenfarbe, bis gum beitbeisten Purpur; vom farsten Gelb, bis zum beirtichften Uzur; alles biefes, nach dem Grabe bes Wiberstandes, welchen die Durchsichtigkeit ober Dichtheit ber Wolken ben Strahlen entgegengesset, mit benen sie bas Gestirn des Tages farbt.

"Sier ergieffen fich, fluthen, berhreiten fich Lichtströme, wie fluffiges Metall. Dort scheint ibie Sand bes Allmächtigen felbft ungehoure Nege bes schönften Blau's auf einen von Golb und Ru-binen glanzenden Grund geworfen ju haben.

Bas aber biesem Gemählde einen Karakter von Mojestät gibt, den nichts zu schildern versmag, — ist die langsame, magische Bewegung, diese unmerkliche Entwicklung, diese nie raftende Beweglichkeit, deren Urheber man nicht sieht, und die, durch die unaufhörliche Mischung von Tinten Nüancen herporbringt, von denen das Prisma des gewandtesten Lichtbrechers nur die bleiche Karrikatur geben kann.

Ach, möchte folche Scene von Macht und Glanze feben, wer feine andere Vorfebung anerkennt, als feine Weisheit, keine Zutunft, als
das loch, in welchem er hofft, daß seine Seele
einst mit feinem Körper verwesen werde! Sieher
muß er kommen, nicht um über die Elemente zu
vernünfteln, welche zur Arbeit dieses erhabenen

und geheimnistollen Gemahlbes wirken, sonbern win Zeuge zu senn von dem teligibsen Schweigen, wim the zur belachen dieses Schweigen, wemit wir Es betrachteten, und das wir alle, so viel unsver da waren, mit einer so unrollkuholichen Benvogung von Bewunderung theilten, daß ich meinen Hut abnahm, und daß alle meinem Benspiel folgten, ohne daß auf ein, unsrem Prediger \*) gemachtes und wohlverstandenes Zeichen, daß er das Abendgebet anstimmen sollte, einer die Beränderung der Stunde bemerkte; so mahr, so einstimmig, so tief war der Eindruck!

Bielleicht hatten Sie bas fur eine Übertreis bung, mein herr; aber ich kann Sie versichern, baß hier nur mein Unvermögen eine Schuld hat; indem ich bas, was ich gefehn und gefühlt, nicht wieder geben kann.

Alle Menichen find bes Enthusiasmus fahig, besonders wenn ein groffes Natur-Schauspiel fich auf groffe religible Ibeen juruckführt. Die wird es vergeffen werben, wie Bourbaloue einft auf ber Kangel ausgerufen hat: "wo sept ihr, Siraels

Die Stelle Des Prebigere.

Refte ? Gehet jux Rechten!" Denn bie Birkung, welche er mit diesen wenigen Warten hers vorbrachte, war so gewaltig, daß alle feine Buhörer einstimmig und unwillkuhrlich aufstanden, um zur Rechten zu gehn!

## Actzehnter Brief.

Auf ber See.

Menn ber Mensch die Vorsehung fragen durfte, mein Gerr, so war' ihm wohl die Frage zu verzeihen, warum er die Menschheit, wenn er sie einmal schaffen wollte, nicht ausschliesend unter diese Preite, diesen himmelsstrich gesetzt hat, wo eine massige Temperatur so wesentlich zum Gluck und zum Bohlseyn ber Polter, die unter ihm wohnen, bentragen; statt zwen Drittheile ders selben entweder unter die Gluten der heisen Zohe, oder an das Polarieis zu stellen?

Muein bie Vorfehung murbe wohl bem, bet sine fo nafeweise Frage machte, antworten: bas wir, weil biese Erbe nicht unfre eigentliche Bestrumung ift, nicht über ben Billen beffen vernunfteln follen, welcher uns fur einige Stunden auf bieselbe geset hat.

In bem Clima, unter bem ich eigentlich nur fo vorübergehe, ist bie Sige bei Tage freylich beschwerlich. Aber nie wird diese Beschwerlichkeit boch durch die angenehmen, regelmästigen Winde aufgewogen, welche hier so beständig sind, daß die regelmästige Unbeständigkeit unster Winde uns das kaum glauben läßt! Wie kuhl sind die Morgen und die Abende! Wie besonders schon sind die Machte durch die herrliche Reinheit des Himmels, an welchem das Auge diese ewig unzahlbare Meuge von Welten, von Sonnen, von Gestirnen, von Planeten durchlauft; wo ich, um mich eines erzhabenen Ausdrucks von Lafontaine zu bedienen, lese:

Sur le front des étoiles Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles.

Welch' Mutheinflöffender Aublick für die nuterdruckte Schwache, welche all' ihre Hoffnung 3tes Bandoen,

oaf bie gerechte Borficht eines Gottes baut, und fur jene Empfindung eines edlen und gegründerten Stolzes, der zu den Freuden, wie zu den Schmerzen unsers kurzen Dasenns, lachelt, in der einen dieser Welten ein, für die Ungerechtige keit unzugängliches Afpl, in einer andern den Shron der Tugend — in allen die glänzende Wohnung einer unbezweifelbaren, nahen Unsfterblichkeit sieht \*).

Ich begreife frenlich wohl, mein herr, daß ber, welcher das Glud entweder in die Unabhängigkeit von jeder Pflicht, oder in das traurige Vermögen sest, ungestraft Unglückliche machen zu können, auf eine Wonne verzichtet, die nichts für ihn seyn kann, da sie weder Opfer, noch Thränen kostet. Aber ich kenne noch besser seinen geheimen haß gegen den Gerechten, dem die Hossnung nichts anders ist, als der Anspruch

<sup>\*)</sup> Die Meinung, bas ber Mond und folglich auch bie übrigen Planeten bewohnt fepen, ift nicht neu, wie Biele glauben, bie sich burch Bontennelle's Angabe verführen lieffen. Schon Orpheus, Pythagoras, Angragoras und Demotrit nahmen Gebirge, Thaler und Ginwohner im Mond an.

an eine Unabhängigkeit, welche ihn früher ober spärer seiner Herrschaft entreißt. O sie sind haufger, mals man glaubt, die Menschen, welche nur darum nicht an die Unsterdichkeit glauben wollen, weil sie der Ausubung einer Gewalt, die keinen Reit mehr für sie hat, sobald sie beschränkt ist, Grenzen sett! Gern möchten sie von dem Gerechten sagen, wie Tiber einst von dem Mann, den ein frenwilliger Tod seiner Wuth entzogen hatte: er entgeht mir! Sie glaubten morgen an die Unsterdichkeit, wenn man ihnen diese Macht zusicherte!

Leute, welche die Gestirne der Nacht nur burch den mehr oder weniger trüben Simmel nordlicher Gegenden gesehen haben, reden mit Enthustadmus von Italiens Simmel mahrend einer schonen Nacht.

Nun kann ich aber aus Erfahrung fagen, baß zwifchen bem himmels. Gewölbe ber heiffen Zone und bem bes sublichen Europa's, in Rucklicht auf den himmel, auf den gtanzenden Schimmer der Sterne und ihrer Menge, eine noch weit gröffere Verschiedenheit ift, als man sie zwischen dem mittäglichen und nördlichen Europa ber merkt.

Die Betrachtung biefes schonen Schauspiels hat so viel Anziehendes für mich, daß ich mich immer, wie spät es auch seyn mag, nur mit Gewalt von dem Verded losreisse, um mich in die Art von Gewölbe zu begraden, in welchem ich, weil der Schlaf einmal ein Bedürfniß ift, Nächte zubringen muß, die schöner und interessanter sind, als die herrlichsten Tage; Nächte, während den nen ich mehr Welten über mir wegrollen sehe, als ich Körner in dem Sand der Augel erblicken Fann, über die ich hinwandle.

Es ist mit in foldem Fall beynahe leib, mein Herr, daß mein Stern in einem, an Atheisten so fruchtbaren, Zeitalter gewollt hat, daß wir keinen an Bord haben sollten. Nicht, als ob ich diese Art von Onanisten eben sehr empfänglich für das Schauspiel hielte, welches uns der himmel hier zeigt; denn sie sind zu unredlich, um der Bewunderung fähig zu seyn. Aber ich mochte sie hier gar zu gerne durch ein. Argument niederschlasgen, welches mir immer das bundigste gegen den Atheismus geschienen hat, und möchte sie ausso dern, mir zu sagen: warum dieselbe blinde Kraft, derselbe Zusal, dieß unbekannte Etwas, das die Alten Schickslanannten, und für das wir gar

teinen Rahmen haben, wenn wir ben bes Fatalismus nicht gelten laffen wollen; ich möchte fie auffodern, sag' ich, mir zu erklären: warum diese blinde Kraft, welche, nach ihrer Meinung, die Bildung des Weltalls beherrscht hat, nicht unaufhörlich die treue Harmonie, die wir in der Bewegung der Himmelskörper bemerken, stört, indem sie entweder eine Ordnung verwirrt, welche, so bald sie nicht mehr das Werk eines den: kenden Wesens ist, keinem Geset unterthan seyn kann; oder indem sie durch dieselbe Schöpfungstraft, der wir weder Absicht, nech Grenzen, noch Regeln zutrauen dürfen, wenn wir sie durch keisen Willen bewegt denken, Verwirrung in sie beingt?

Und bennoch erlauben unfre schwachen Ausgen, und unfre Fernrohre von Golz und Glas unfrem Blick nicht, die Gegenstände auf weiter, als auf ganz nahe Entfernung, zu erreichen. Bas wär' es erft, wenn ein vollkommneres Berkzeug uns in den Stand fette, die dahin zu bringen was uns unfre Unmacht Raum, Leere, das heißt, Richts nennen läßt!

Gefteben wir ehrlich, mein herr, bag bas : Boltall ohne Gott, ober Alles, burch bas

Nichts hervergebracht, blos als Wirkung ohne Ursache betrachtet, ein, so völlig abgeschmackter,: Gedanke ist, daß man unmöglich an die Existenz eines aufrichtigen Atheisten glauben kann, wenn er anders so viel Verstand hat, um zu begreifen, baß Eins und Eins Zwen sind.

Erfahrung beweiset mir mehr, als je, bag bas sitzende und speculative Leben das Urtheil der Menschen am meisten verwischt. Jeder Gelehrete, der sich in sein Cabinet oder in eine Bibliosthet einschließt, gewöhnt sich daran, blos zu densten, mas er lieset, und blos zu fühlen, was ihm die vier Mauern, in die er sich verschlossen hat, einstössen, nemlich, nahezu Nichts. Alle Urbeischen der Gelehrten in diesem Punct riechen nach dem Bel; und sind baher jedem widerlich, welcher das licht am hellen Tag, und Gott in der Natur sucht.

Ber sich benn nun mit feiner Existenz burch. bringen will, ohne fein Cabinet ober fein Bibliothek zu verlassen, verliert unfehlbar die Spurbes einzigen Wegs, welcher zu dieser Erkenntnisflutt. Die Werke des Menschen; alle Unstrengan seines Genies zeigen ihm nie mehr, als ben

Menschen. Rur bie Ratur beweiset une Gottes Existent, mas wir baran erkennen mogen, bag feine Anbeter im Geist und in bem Bergen auf bem Lande, und die Atheisten in den Städten leben.

Diese sehen in dem Himmel nichts, als ben Himmel ihres Bettes oder die Decke ihres Zimmers. Jeue geniessen die Früchte ihrer Arbeit und ihres Bergnügens blos unter dem Gewölbe bes Himmels, das sie für die Wohnung dessen ansehn, welcher das Gute belohnt, und das Bose bestraft. Diese erkennen blos die Meinung ber Weit, welche sie verachten, für Richter und Entscheidung an; jene die ewige Gerechtigkeit eines Besens, das für Irrthum und Leidenschaft unzugänglich ist. O wie schon ist die Maxime ber perfischen Gesetzebung: "Fürchte die, welche Gott nicht fürchten!"

Die Erziehung, die die Jugend in den Schue len erhalt, ift so unnaturlich, daß ich einst mit einem jungen Menschen reifete, der zum ersteumal aus einer Parifer Erziehungs Anstalt getreten war, und viel gelernt hatte, und ber mich in allem Ernste frug: auf welchem Baum das Getreide wachse?

## Meunzehnter Brief.

Auf ber Bee.

Es ist ein Glud für die Seeleute, mein Berndaß der Raum, auf welchen sie beschrankt sind, ihrer Thatigkeit gewisse Schranken sest, einer Thatigkeit, die ihnen noch weit natürlicher ist, als den übrigen Menschen; denn ich weiß gar nicht, wohn die Mutter aller Laster, der Müssiggang, zu welchem sie ben schnem Wetter verzurtheilt sind, sie fuhren konnte. — Sie sehen wenigstens aus diesem Brief, daß meine Muße mich gerade nicht dahin gebracht hat, Sie unnüss mit meinem Briefwechsel zu ermüden; denn seit dem Canarischen Inseln konnt' ich es kaum vierzumal über mich gewinnen, meine Bemerkungen ein bischen in Ordnung zu bringen.

Die Einformigkeit unfrer Fahrt und unfres Lebens, seitdem wir die Passat Minde erreicht haben, erlaubte mir gar nicht, Ihnen etwas Neues zu sagen. Daben fühl' ich doch mehr, als je, das Bedürfniß, der Langenweile zu entzgehen, blicke um mich, und finde gar nichts zu beobachten als uns selbst. Ich will daher, in Ermanglung von Ereignissen, mich mit einigen Details befassen, welche, wenigkens für Sie, das Berdienst der Neuheit haben werden.

Keine Menschen Rlasse seinen größern Berth auf die Details des Lebens, als die Geerteute; was wohl gang natürlich ist. Überall sonst ist die Existenz jedes Einzelnen unvermeiblich von ben allgemeinen Interessen der ganzen Gesellschaft abhängig. Man dreht sich um die gewöhnlich eine förmigen Details des Privatledens, und Beibt nur bey dem stehen, was die Leidenschaften an- töst, den Interessen Bewegung gibt, und mehr der minder verkchiedene Evochen bildet.

Gang anders ist es auf ber Gee. Sier scheint jede, bem Gefühl ber Selbsterhaltung frembe, Empfindung für den Monfchen aufgeschoben zu fenn. Alle Reigungen find gewiffermassen blosse Reminiscenzen. Alle perfonlichen Intereffen concentriren fich zu Einer gemein Schaftlichen Daffe.

Mehr, als fiberall fonft, kettet fich die Thatigkeit des Geiftes an die taglichen Details einer Lebensweise, beren Ordnung die Anstrengung des umfassenoften Genie's vergebens zu andern streben wurde.

So tritt benn auch hier ber Muf . und Riebergang ber Sonne und bes Monds, ihr Ginfing auf die Temperatur und die Binde, die Beobachtungen am Simmel und in ber Rautit, die Borgeichen, welche bie Erfahrung auf die Gattung und den Strich ber Gifche, befonders der Delphine, die Gattung und ben Rlug ber Bogel, die Begegnung bes Fucus natans, und ber Gee-Pflanzen überhaupt, unter welchen bie fogenann. te tropisal e Traube manchmal unübersehbare grune Rlachen bilbet - fo tritt alles bieg bier an die Stelle von politifchen Conjecturen, von Berechnungen bes Ehrgeites und ber Sabfucht, ber Thatigfeit ber Intrife ober bes Bedurfniffes, ber Berlaumbungig, ber Schauspiele, ber Moben, ber Literatur, ber mabren und falfchen Renige feiten, der fcanbalofen Anetboten u. bal. . . .

Die angenehmste unfrer Erhohlungen ist bie Erzählung von den Reisen, in welchen unfre Seeleute, so zu sagen von Kindheit auf, alle Wechsel ihres gefährlichen Standes erfahren haben. Keiner ist unter ihnen, der nicht Schiffsbruch gelitten; oder in einigen Stürmen alle Leisben, alles Unglück versucht hätte, das diese zu häusigen Natur Ereignisse auf das Haupt eines Menschen versammeln können. Und ihre Erzählungen sind um so anziehender, da sie ohne Kunst und ohne Ausprüche gemacht werden.

Man schläft hier ein, mit ber hoffnung, beufelben Bind zu behalten, wenn er gut, ober einen andern zu bekommen, wenn er widrig ift. Wan erwacht, wie man eingeschlafen, und wie uns unsere Gedanken auf dem festen Land zuerst zu unsern Geschäften oder Vergnügungen treiben; wie der Hösting an das Lever seines Fürsten eilt, um in seiner Stellung, seinen Mienen, seinem Blick zu bemerken, auf welchen Punet in dem glänzenden Kreis, der ihn umgibt, der Straht seiner Gunft fallen wird; so drängen wir uns hier zum! Compasse, um in der Richtung der Magnet: Nadel die unsichten Kraft zu suchen, welche unste Schiedlale lenkt.

Bedenkt man die Revolution, welche eine sonderbare Eigenschaft des Magnets ben allen seerfahrenden Boltern hervorgebracht hat, und von Sand zu Sand, ben allen Nationen der Erde; überlegt man, wie viel Gutes und Schlimmes, wie viele Reichthumer und wie viel Etend wir der Erfindung des Compasses veroanken; so wird die seleine Instrument dem Beobachter doppett merkwurdig.

Im Anfang bebiente man fich beffelben, inbem man die Magnetnadel auf einem, mit Baffer gefüllten Gefaß, melches in Schnüren hing,
treiben ließ; daher man fle auch ben Frofch
nannte.

Bem verdanken wir nun diefe, in unfern Tagen fo fehr vervollkammnete, Erfindung? — Das weiß niemand; und so kennt man benn von ber wichtigsten Erfindung der Neuern weder ben Urheber, noch die Zeit; was uns indeß nicht hindern kann, sie ber Natur selbst behzumeffen \*).

<sup>\*)</sup> Anfpielung auf bes berahmten Buffons Epoques - do: la nature, ein Bert', bas ben literarifden Ruhm biefes Mannes atwas beeintrachtiget bat.

Der alte franzbissche Dichter Fauchet führt die Verse eines andern Dichters, Namens Guiot de Provins \*) an, welcher 1200 des Compasses erwähnt, deffen man sich zu seiner Zeit ber biente.

Der Pater Lasitau sagt: unerachtet man behauptet, daß Vasquez im Jahr 1498 zu Meshinde von einigen Bonianen den ersten Compas erhalten habe; so schreiben doch audre, glaubwürdige Männer bessen Ersindung dem Flavius von Melsi, einem Neapolitaner, zu, welcher zwenhundert Jahr vor Vasquez gelebt hat\*\*).

Ift dieser Flavius von Melfi dieselbe Person mit bem Flavio Gioja, einem Bürger von Amalfi, im Königreich Neapel, welchem Robertson die Ehre dieser Erfindung im Jahre 1302 benmift? \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Er lebte im zwölften Jahrhunbert, und schrieb. ein Gebicht, la Bible, in welchem er von dem Kompasse redet.

quêtes des portugais dans le nouveau monde. 44\*\*) Gefchichte von America. Erftes Buch.

Die Nahmen Flavius und Flavio sind gleichs bedeutend. Beyde waren Neapolitaner, und bende lebten zu berselben Zeis. Wie soll man sich nun in dieser Ungewisheit helfen? des berühmten Cassini's Meinung beytreten, welcher in einem astronomischen Memoire sagt, daß man weber den Ersinder des Compasses, noch die Zeit seiner Ersindung kennt?

Die einzige, erwiesene Thatsache ift, bag ber Reisende, Marco Polo, ben seiner Ruckehr von China ben ersten Compaß nach Frankreich gestracht hat.

Seit ber Breite, unter welcher ich Ihnen meinen letten Brief geschrieben, bis unter die Linie, hatten wir bennahe immer widrige Winste, so daß wir sie erst seit zwen Lagen paffirsten; indem wir bennah dren Wochen ben völliger Stille unter ihr gelegen haben.

Das Wort Stille weckt ein Bild von sowohl moralischem, als physischem Wohlseyn. Sie werden aus dem vollkommen mahren, obgleich etwas poetischen Gemählde der Windstillen unter dem Acquator sehen, ob man sich diesen Begriff davon machen kann.

"Der Wind schweigt, und eine tiefe Stille' folgt ihm. Die, zuvor heftig bewegten, Welten schwanken noch lange, nachdem er verftummt ift.

"Uffmahlig aber ebnen fich ihre Furchen, und bas Schiff fuct, auf bem bewegungslofen Meer wie angefesselt, umsonft nach einem Sauch in ben Luften, ber es erschüttern möchte:

"Sundertmal wird das Segel aufgestedt, und hundertmal fallt es auf die Mafte gurud.

"Biffer, himmel, ein unbestimmter Hotizont, wo bas Aug' umsonst in den Abgrund bes Raums dringt, tiefe, grenzenlose Leere und todtes Schweigen ift alles, was diese traurige Salbkugel darftellt.

"Der niedergeschlagene Matrofe fieht bem Simmel um Sturme und Orkane, ber Simmel wird zu Erz, wie bas Meer, und zeigt ihm nichts, als eine schauerliche Beiterkeit.

Tout est morne, brulant, tranquille, et la lumière Est seule en mouvement dans la nature entière. \*)

<sup>\*)</sup> Diefe benben Berfe find aus Saint Camberts Saisons.

"In so schauerlicher Ruhe verstreichen die Tage und die Rachte. Die Sonne, beren Glang die Erde belebt und erfreut; die Sterne, beren funkelndes Feuer der Steuermann so gerne sieht; die ungeheure Wasserslache, die wir vom Ufer aus mit so viel Vergnügen ansehen; — Alles dieß ist zum traurigen Anblick geworden, und was in der Natur Frieden und Freude verkündiget, bringt hier nur Schrecken, und weissagt Tod."\*)

\*) 3d habe in biefer Beschreibung einige kleine Beranberungen gemacht; inbem bas glace d'effroi, wofür ich niebergefchlagen gefest habe, fur Leute, welche burch bie Mequator-Bige gang niebergebeugt finb , wiberfinnig ift. hat' ich auch ben Christal des eaux weiter unten weggelaffen; weil bas grunliche, fcmubis ge Blau bes Deers nur gar nichte Chroftallifches hat. Behauptet man, baf ein Dichter weis ter nichts, als bas Genie ber Doefie brauche, fo irrt man fich. Much barf man bie Ratur nie mit Bugen mablen, bie fie untenntlich machen. Bor allen Unbern bebarf ber Dichter am meiften perfonliche Erfahrung und rofitive Renntniffe, fonft ift er in Gefahr, eine Menge Abgefcmadt. beiten ju fagen.

at : Danigen, Benfaller . b e u , I p cad gu feinem Blud: nie eine Binbfille upter ber Linie burde gemacht bot, und fomit bie Gingelubeiten nicht seben tommen, bie, nur die Erfahrupg fommelt, und : melde idod. einmal jum vollstandigen . Gemabibe ben, Genda ber "Sepreifen, gehören, fo balt ich es fur Pflicht, ibn ju ergangen ii: Manidarf fich nicht durch bas Wart, perfüße gen taffen, und folgtich glauben, bas bie Winde fillen junter bem Beguptor, mie an den Ruften ma das Meer gewöhnlich micht tief ift, eine unbige Maffen eine wollkommen ebene, Flache barftellen. Deegnjauf biefen Salblugel nie in nolliger Rube. Er migfe bipar, mabrent ber Stille, freplich feine Beten : aber er bat benn boch eine langiame, anhaltende Beinegung aus den Tufe herauf, melde die Schiffe und bie Seeleute hart mitnimmt Werbunden Gie bamit bie erftigfende Dicke einer Luft, ohne Conellivaft, Die fchnelle Faulnif aller Lepenkmittel nab bes Wollers' bie erfe Onelle Des ichnell um fich greifenden Storbuts ; benten Die fich daben eine pallige Erfchlaffung bee phyfifchen Bermogens, eine Erichonfung aller Krafte, Die murriche Stimmung ber Beifter, welche ein ates Bandden.

Stillschweigen nahrt, bas nur hie und ba bie Einsplöigkeit einer etloschenen Stimme, ober die Seufzer des Schmerzes unterbrechen. Stellen Sie sich ble Laune vor, wie sie von einer Existenz, für welche es gar keinen Ausbruck gibt, ungertrennlich find; so werden Sie begreifen, baß ber Berfasser ber Incas nicht übertrieben hat, indem er sagte: baß ber Matrase in dieser abschem lichen Lage den himmel um Sturme fleht.

Und wirklich; inem Berr, wie oft haben wis während biefer langen Tage des Elends und der Leiden, mahrend diefer noch längern schlaflosen Rachte, wie oft haben wir nicht mis Ausbrüchen der lebhastesten Freude gesehn und gehört, was uns zu seber andern Zeit Unruh und Entsehen verursacht hätte, bas Rollen des Donners und bas Leuchten des Bliges am Gorizonte!

O wie gern hatten wir in biefer Lage, um mich eines Ausbrucks bes Propheten Hofeas gu bedienen, "Binde gehört, um Sturme zu erndu ten!"

Wie haben nun etwa zwep Drittheile unfers Wegs gemacht, und icon fangen Waffer und Lebensmittel an, uns zu mangeln. Gie-fühlen

Wasser in einer Lage seyn muß, welche richen so fonderbare und traurige Aehnlichkeit mit Tantalus Strafe hat, und urtheilen wohl, was es heissen will, Wasser zu trinken, ben dem man sich die Rase zuhalten und die Augen schliessen muß, um sich nicht mit seinem Gestank zu verpesten, und die blutiges, Atome nicht zu sehen, welche in diesem abscheulichen Tranke wimmeln.

In infrer gefährlichen lage erblich' ich fein anderes Mittel, als Gebuld und hofnung: Font plus, que loice di que rege, rodom ் ஸ். ந்கருக**் ச**ஷ ஆர். De conso and in AdaM fagt mein guter Lafoneging, und es ift nicht bee erflemolnis baff mift, feiff geffinder, und richtiger Werffand, lehrt, Die Bellapetion als eines der Beiten Attribute pet Melepele gufniebilb itting ilis in Co iffiday om ming Wedern Monifican sur grenis edingra Bielleicht, bleibe und michte andent übeig. Bas mich betrifft , obgleich biefer Peprojenung ven junfret- bin gefchusbenen ichteffebund, mein: pon unferem Biel entfernen fo wern ich mich bach gerne den intschiesten, wenn ben Mangel, ben wir entruck der ber eine General der Gerteile in beginne beiteile

Stillschweigen nahrt, bas nur hie und ba bie Einsplöigkeit einer etloschenen Stimme, ober die Geufzer bes Schmerzes unterbrechen. Stellen Sie sich ble Traurigkeit, die Muthkosigkeit und die üble Laune vor, wie sie von einer Existenz, für welche es gar keinen Ausbruck gibt, unzerstennlich find; so werden Sie begreifen, daß der Berfasser ber Incas nicht übertrieben hat, indem er sagte: daß der Matrafe in dieser abschem lichen Lage delt himmet um Sturme sieht.

Und wirklich, inem Berr, wie oft haben wit während biefer langen Tage des Clends und der Leiden, mahrend diefer noch längern schlaflosen Nachte, wie oft haben wir nicht mit Ausbrüchen der lebhastesten Freude gesehn und gehört, was uns zu seber andern Beit Unruh und Entsetzen verursacht hatte, bas Rollen des Donners und bas Leuchten des Blibes am Gorizonte!

O wie gern hatten wir in biefer Lage, um mich eines Ausbrucks bes Propheten Bofeas gu bedienen, " Binde gehort, um Sturme zu ernde ten!"

Wir haben nun etwa zwep Drittheile unfers Begs gemacht, und icon fangen Baffer und Lebensmittel an; uns zu mangeln. Gle-fühlen

Baffer in einer Lage fenn muß, welche einen fo fonderbare und traurige Aehnlichkeit mit Tantalus Strafe hat, und urtheilen wohl, was es heiffen will, Baffer ju trinken, ben dem man fich die Rafe zuhalten und die Augen schlieffen muß, um sich nicht mit seinem Gestank zu verpesten, und die biutiges Atome nicht zu fehen, welche in diesem abscheulichen Tranke wimmieln.

saftifier) die iheinensbehreitette uhreichten Breichen bei Geballen bei weiche erichten und bestehrt bei der bei Sander ihre Stein in 1900 in

\* Michrie vofrzeilden Lage erbli? ich fein

Ich geb' ihnen auf, mein Herr, ju errathen, woher ich Ihnen auf, mein Herr, ju errathen, woher ich Ihnen auf, mein Herr, ju errathen, woher ich Ihnen auf, mein Herr, ju errathen die Wahl auf bein Walfer. Ich land nem tell nicht mehr auf bein Walfer. Ich ich niem tell nicht mehr auf bein Walfer. Ich Gießbach flürzt vor meinen Buffen hernb. Ich Ich Ichfer Wilh belebt bas wiffen hernb. Ich Ichferfantwer zo und wich bein Worgebieg wird, welcher michtierschaft auf dem Worgebieg wert getem Hoffnung.

Sturit in Crebillon's Idomeneus ju fehenn fest theuer bezahlen uburden. Diefes Vergnügen gest noß ich sich genoß es umfenst, und ich rathe Ihr nem nicht, mich um dasselbenzu beseiben.

Unfre Winiche, und; was es auch Boften: möchte, aus der Windfille unterver-Linke zu best freien; waren so brunftig, bag ber himmel sie am Ende erhörte. Aberwirkaben nahe darange biese langerwartete und heiß gewänschte Wohle that theuer zu bezahlen.

Im Iften vorigen Monate gewann ein glemsith fewacher Wind in wetigen Stunden alle nothigen Eigenschaften zu ber Benenning einer brise carabines:

Bar's baben geblieben, i. fo konnten wir nichts bestes wunschen dies ft . felben tiv, und es gibt Umftanbe, unter benen wir toes; was uns ju jeber andern. Beit ein Unglück gesschienen hatte, für ein Oluffanleben lernen, Diest war unser Fall!

Moin am 24ffen gegen Abend wurde iber Wind gang wuthend. Lange Blige fünkelten beallen Rinfungen am Hobigonte hin, und ind tiefe Murmeln bes Donners, ber in bunfler Feru me rollto, bie allendiffig fleigenber Beitlegung ber

Bollenu und das Bifchan ber Binde bereitete und bas imposantefte Schauspiel por, bas fich ber; mauschliche Beich nur immer denken kann.

Ich muß gesteben it bas Lachen verging und über diefen Bind, den wir mit larmender Freube empfangen batten.

Die sinsten Wolken, welche sich schnell um; paufe, bauften, verbreiteten bald eine folche Bin-, sternis, das man sich, obgleich die Sonne noch; am himmel war, kaum von einem Rand; bes; Schiffs jum andern sehen konnte. Die Blige gerrison freplich, von Zeit zu Zeit den dichten; Schleper, in welchen wir gehült waren, und warfen in diese sinstern Massen mahre Abgrunde; von Feuer und Licht, welche sich in der Ferne auf der weisen, schäumenden Flache der Wellen spiegelten nise, bos.

d'un deluge de feu l'onde comme allumée, combian reuler sur nous une mer enflammes.

Aug jum alles imas biefes fürchterlich fcope Schafpiel Schreckliches batte ign vollenden , fo buchteiber Bind, durch die Urt unn hindernis, bas griff:unfenm Thauverk fand i pon Beit zu Beit Thusbervors welche dam schneibenden Geforen oberiben Seufzerniber menfolichen Seines me glichen, und micht, als einmal, jufammenfchaubern machten.

Zwischen bem Menschen ihr ben Elementen ift ein direkter Verkehr, welcher fühlbar genug ist, um zenen in einen unwillkührlichen Zustand von Angst und Leiden zu versetzen, so oft das Gleichgewicht, welches die Jarmonie seiner Gessehe beherrscht, in der Naturzebrochen ist, oder scheint:\*). Vergebens strebt alsdann unser moralischer Muth, der nothwendigen Wirkung der Eleutente zu widerstehen. Bie Bewegung, die sie in uns hervordringt, mißt uns sie, zermalmtund unter ihrer Gewalts, wir mussen dulden, und schweigendes Dulden ist alsdann das Einzige, mas dem muthigen Manne übrig bleibt, die Res

Derr von Saint. Pierra bemerkt in feinen Kentes de la nature fehr richtig, daß wir benm Unblick ber Berwirrung Leiben, felbft von empfindungslofen Gegenständen, wie von welken Pflanzen, von verftummelten Baumen, von
fchlecht gebauten Saufern; wie mus es uns erst un Muthe fein, wenn wir fo zu fagen die ganze
Ratur in Judungen feben ?

fignation bie einzige Artworm Kraft jund Beisd heitzuwelche und noch geluffen ift.

Ermudet von dem Schauspiele stad himmele und: Meer badftellen; war ich in das Zimmer bestehntertheils gegangen je und hatter mich; in mernen Mantel: gehallt; auf den Boben niederer gelegt.

Plöglich, unter entsetlichem Geräusch, neigtside bas Schiff langsam, und icht fuhle mich ohneeinen andern Gebanten, ein anderes Gefühl, als
daß ich zu Grund gehen mußte, hingerissen. Ein
halblauter Schreckensschren, von der einen, ein'
langer, Seufzer von der andern Seize beiehrte
mich, daß ich nicht alleinizu Grund ging; als eim.
Schiffs Offizier hereintrat, und uns sagte, daß
der Fockmast gebrochen, niemand aber durch sein
nen Sturz verlett worden sen; unerachtet man
einen Augenblick geglaubt habe, daß er das Schiff
so umfürzen wurde, um sich nicht mehr aufrichten zu können.

Während biefer Ergahlung erhod ich mich allmahlig, wie Lazarus, aus dem Grab, und, mit nicht geringerer Zufriedenheit, als die feinige war, einmal in meinem Leben so wohlfeilen Laufs gestorben zu sepn. Sabes dauerte der Seurmanite gleicher Buth forte Bon allen Geimaldrang des Waffer eins und manifing an, für den großen Maß zu fürche ten.

feinen großen Mars abgenommen. Die Stückerichternichten großen Mars abgenommen. Die Stückeit pfenten mand die igroße, Lucke Haren vernagele, und man beschieße auch nich des geoffen Nach heraby zuhahlen, deffen Gewiche dem größen Mast feste beschwertes aus wente von der den großen mar

Bey solchem Weiter war dieß keine leichtes Unternehmung. Aber was erreicht die verwagene Industrie der Menschan nicht!

Ach Ich wollte Beuge von dieseralpergeion seyn.
Sie wardimit unfäglicher Müh, Gefahr und Angestvergung vollendet. Iwanzigmal mußte num, die zurbeitskehen lässen und wieder aufanganzed Riestwend der lässeiter isahen einander nun Kenachten der Achbeiter isahen einander nun Kenachten des Bliges, ihrer sich welchen einer Gruppe von Leufelnum sehen melche einen Feuerbrand, aus der Hölle zu ziehen; bemührt sind lieben, den die ben Kenachten.

Breman Sand for as med .... ?

Die ubrige Macht ereignete fich nichts Reues. So lang fie bauette- blieb bas Wetter fich gleich. Im melften weren wir um unfer Gteuteruber bez unruhigt, bas mit solcher Gewalt an bas Schiffanptellte, bag es buffelbe harre burchschlagen follen.

Enblich, gegen Tag, legten fich Stwim und Binde. Wir toffeten bin Urt von Ruffe, welche bie hoffnung gibt, und man beschäftigte fich, um fern zerbrochenen Mast loszumachen, ber noch in sein Tauwert verwidett war.

Solwie'es Lay war, bag man ein bischen feben konnte, ging ich auf bas Berbedt.

Der Wind war nur noch maffig; aber das Weer, welches sich, gleich unsern leibenschaften, nicht immer durch die Entfernung der Ursachen, die es bewegten, beruhiget, sah abscheilich aus. Der Sturz des Mastes, satte das Verdeck mit Bibden, Selfplietern und Seil Studen bedett. Die traurigste und schnutzigke Berwirzung hertsche überall: Blodd; mager; durch wäße, und mit dem ganzen Ausbeuck der Muthelbsteit und des Schwerzes schoppten sich die Matrosen und Soldaten mit ihren übernächtigen Gesichtern durch diese Tummer.

Ichriefen verwischen fich biefe Einbrucke bes-Jammers. Schon ift logar ber Frohimn mit ber ungewöhnlichen Portion von Branntwein wiedergetehrt, ben man herkömmlich austheilt, und Bace, dus spottet Reptuns. Man pumpt, man besserk, aus, was beschäbigt ist, man kehrt die Trümmer, weg, man macht Spaß, und mancher, ber vor; wenigen Stunden geslucht, geweins, ober sich allen heiligen empfohlen hat, singt, und sodert Winde und Gluck heraus!

O ihr, die ihr im Lauf eines fturmischen Lebens bas schwache Fahrzeug, das eure Soffe: nungen trug, im Begriff gesehen, in den Uh-grund des Miggeschickes ju verfinken, nur ihr könnet den Werth fühlen, den die Seestille nach einem Sturme hat!

Es ift etwas aufferordentliches um diefen Menschenschlag, mein Sert, mit dem man so große Dinge unternimmt und gudführt, und der doch so wenig in der Resellschaft gift, nemlich um die Matrofen.

Wer nie mit ihnen gelebt hat, kann fich keine, Worftellung von ihnen machen. Man muß bagu recht eigentlich alle Bechfel ihrer fonderbaren Existent getheilt haben.

Die ubrige Macht ereignete fich nichts Reues. So lang fie bauerte, blieb bas Wetter fich gleich. Im meisten waren wir um unfer Gteutruben bez unruhigt, bas mit solcher Gewalt an bas Schiff anprellte, bag es buffelbe hatte burchschlagen follen.

Endlich, gegen Tag, legten fich Stwim und Binde. Wir toffeten bin Urt von Rufe; welche bie hoffnung gibte und man beschäftigte fich, umfern gerbrochenen Mast loszumachen, ber noch in sein Tauwert verwidett war.

Solwie is Lag war, bag man ein bischen , feben konnte, ging ich auf bas Berbeck.

Der Wind-war nur noch maffig; aber das Weer, welches sich, gleich unsern Leibenschaften, nicht immer durch die Entfernung der Ursachen, die es bewegten, beruhiget, sah abschwilch aus. Der Stürz des Mastes hatte das Verbed mit Bibden; halpplietern und Geil Stüden der die traurigste und schnutzigke Verwirrung hertschte überall. Blodd; mager; durch wäße, und mit dem ganzen Ausbeud der Muthe lockgreit und des Schwerzes schwprentisch die Matrosen und Soldaten mit ihren übernächtigen Gesichtern durch diese Trümmer.

Aber ich on verwischen fich biefe Einbrucke bes-Jammers. Schon ift fogar der Frohfun mit der ungewöhnlichen Portion von Branntwein wiedergekehrt, ben man herkömmlich austheilt, und Bac-, dus fpottet Reptuns. Man pumpt, man befferkaus, was beschädigt ift, man kehrt die Trümmer, weg, man macht Spaß, und mancher, ber vor; wenigen Stunden gestucht, geweins, ober sich allen heiligen empfohen hat, singt, und fodert. Winde und Glück heraus!

D ihr, bie ihr im Lauf eines fturmifchen Lebens bas ichwache Fahrzeug, bas eure Goffet nungen trug, im Begriff gesehen, in ben Absgrund bes Miggeschickes zu verfinken, nur ihr konnet ben Werth fühlen, ben bie Seeftille nach einem Sturme hat!

Es ift etwas aufferordentliches um diefen-Menschenichlag, mein Serr, mit bem man so große Dinge unternimmt und ausführt, und ber doch so wenig in der Gesellschaft gilt, nemlich. um die Matrofen.

Wer nie mit ihnen gelebt hat, tann fich teine, Worftellung von ihnen machen. Man muß baju recht eigentlich alle Bechfel ihrer fonderbaren Existent getheilt haben.

Der Berfaffet bet Wefchichte ber brit. tlich en Marine entwirft ein Gemahlbe ven biefen Menichen," welches zwar nur ftiggirt ift, von bem ich aber glaube, bag Gie es mir Dank wiffen werben, wenn ich meinen Brief mit bentfelben fotieffe. Es ift von einem Schriftsteller, beffen gandsteute fur gute Beobachter gelten.

"Ein Menichenschlag, arbeitfam, von Kindheit an gewöhnt, die Gefahr ohne Flircht anzuschauen, ruhig zu bierben, mitten im KampfeiberElemente, und die Reige eines weichlichen, wollüstigen Atbens zu verachten. Weber die ausserste Kälte, noch die änsserste Sine; weder Mangel: an Schlaf, noch Arbeit den Tagi hindurch; weder grimmiger Hunger, noch brennender Durst; wes ber die Drohungen der Zukunft, noch die Gest sahren des Augenblicks, noch die mancherlen Gesstalten, imber welcheit bet Tod sie umgibt inichts kame bem Eifer des Matrosen Einhalt thun, nichts seine Kühnheit bündigen: per mare pauperiem sugiens, per saxa, per ig-

beidene madere.

The state of the state of

Prof. B. Changler

The naval history of Great-Britain. Vol. 1.

book I. chap, I.

Dunehmischten kinekallenden Monthen ist en ide Dunehmischten kinekallendmäliger und killen rechter zahrigennklitzgerzstwähnt; wieriden ebekändigen Begang; wachliedund bie Wesahin enkanden schenz weiden, man im illitigerhood eneworschie und sie, as unbegreiflich sweiches ren, daß es Menschnisiben die son kien bie demselben widmen.

- Allein bas Elend und die Gefahren , welche jeben Mugenblick bas Leben bes Matrofen bedroben, find fur ben Golbaten nur im Rriggsftand Diefer ift bennah immer im Frieden vorbanben. mit Geinesgleichen ; jener, bennah' immer im Rrieg mit ben Glementen, und Climaten, Die er mechfelt, wie bie Bergogin von Chevreufe, nach ber Behauptung bes Carbinals von Ret, abre Breitigher. wechselte,: ,, nemlich y inie ihre Bedradeichie Beibride achteut enthannen Burth.nachuelle quifden ben Existang der Golbaten und ber bes Matrofen! 3ch babe, faredte Manfche mitibes Armeen gemacht, habe jud ihnen alle Besthwerbon-und, Enthebrungen: bed : Brings ... und : Alle: Mamunehmlichkeiten, ber Inhregeten geweilt. 36 -fabi Betagerungen und: Edfachten a: Undsawe wer fichern , baß aff bas blat Anberwieh in , Wergloj:

dung mit ben Leibeif einer beschwerlichen Schiffahrt und ber abschenlichen: Verwicklung von Gefahr und Ungluck auf einem Puntt ift, wolcher immer sehr; und durch alles beschänktlift, was den entscheibendsen Rurch, das ungerfiebarfte Jalte Blut mahrend eines Seumes and den Weichgewicht bringen bann,

Ein und zwanzigfter Brief.

Infel Annobon.

Raum hatten wir und von der Ermitbung und Berwirrung, in welche und ber Sturm geworfen hatte, etwas erhohlt, fo waren wir einen Augen-

Ich faß in der Cofute und war besthäftigt, mein Lagebuch in Aronang zu bringen, als eine ausservebentlicher Larmen, ber ploglich auf dem Berbed entkand, mich bewegte, bie Feber wegquiegen, und bem Gerauft nachzulaufent

Raum war ich aus der Thure, als der Maniques oon E. . . , unfer Anführer, auf inich zufürze, und aus allen Lowestaften mir zuschrie:
"Es ist Fwaer ausgebroden? Es ift Fenet ands
gebroden? Beron! "
"Run benn, "antworsete ich eußig; bibte
kant genig, um won Unen; bie auf dem Berbod

Er erftamite über meinen Laconismus, und ich versammielte sogieich alle Offiziere und Gergeanten. Mit dem Sabel in der Jand stellte ich sie an-die große Lucke, und befahl ihnen ik gleichem Zon, dem offen, der auf das Berdeck herauf wollte, wo ein kleiner Regen alle, ausser die Natrosen und die machabenden Goldaten, verjagt hatte, den Repf zu spalten. Ihre Ungahl schien mir für unsere Umstande henlunglich, und ich wollte besonders die Aushaufung von Menschen und die Berwirrung vermeiden, welsche ein, durch den Schrecken entstandener Jusammenlauf vergnlassen konkte.

Es war Mittag. Der Bind hatte einen Feuerfunken aus ber Ruche nach bem großen Ses gel getrieben, welcher in Flammen ftand. Bir

hanten, eine Pamps und Matrafen, die vom Raud ibes Schiffs bis him geoßen Maßkork emppereichten, dieferten bald hinlänglich Baffer. me die Fortschritte des Feuers im Dafelwest aufmidden, und nachteiner halban: Arunda, war, von unfrer Befahr kine Spun mehr ührig auf ein koch in dem Arofen Segel, und Gerrn von L. Erstausen über mein: "so muß man es lösch eins den ihm den ihm an es lösch eins den ihm den ihm an es lösch eins den ihm den ihm auch gleich fregte, was er denn meine, daß man anders hätte thun follen? Aber seins daßer sin solcher Grad von Unbeklummerthait wirdiften immer unbegreisich bleiben.

Das schönste Wetter und ber gunftigste Mind felgte bem Sturm, der uns von der Geestiffe unter der Linie befrept hatte. Wir stehertep mit pollon Segeln milbern Climaten zu, als ein wachhabender Goldat am oten dieses, Morgans awen Uhr: Land! rief.

Seine Kamergden und die Offiziere liefen gut sammen. Wirklich unterschied man bereits, jeboch noch etwas buntel, ein sehr hobes Land,
von bem wir kaum drep bis vier Meilen entfernt waren.

Man wertte ben Kapitan: biefer ließ gleich bas Chiff wenden und mit vollen Segeln ber hos ben Gee gufteuern.

Nachtem es Tag war, fliegeir wir auf bas Berbect; Jind saben eine ziemlich beträchtliche, bobe, mit Gehölz bebeckte Insel. Auf derselbeit ragte ein Dit empot, und sie war um so zuverstäffiger bewohnt, ba ber Wurdarzt und einer ber Matrofon Feuer barauf gesehen haben wollten.

Die Birkung, welche bieses land auf und Alle machte, vermag' ich Ihnen unmöglich gut beschreiben. In Augen, welche nichts mehr auss brückten, als einen unruhigen, verschlossenen Schmerz', ging ber sanfte Blick bes Bohlwollens wieder auf. Das lächeln etschien auf Lippen, von benen es bet ftrengste Egdismus auf immer verbannt zu haben schien. Die offene, lebhafte Miene ber Freude, ber frische leichte Gang bet hoffmung trat an die Stelle bes bedächtlichen, schwerfälligen Schrittes, ber finstern, verschlossen den Baktung bes nachbenkeiben Schmerzes.

Bin unfrer Lage mußten wir ben Fund jebes Landes für eine Bohlthat ber Vorsicht ansehen. Schon feit vier Monaten hatten wir Europa verstiffen; Laum besaffen wir noch auf sechs Bechett

Lebensmittel, und ber Scorbut muthete bermaffen unter unfern Golbaten, daß wir nahe an zwenhundert berfelben auf der Krankenlifte hatten, von denen mehrere ihrem Ende nahe waren.

Wir beriethent und mit ben Wundarzten, welche einstimmig auf der Nothwendigkeit, ans Land zu gehen, beharrten, und so beschlossen wir, ben Kapitan dazu zu nöthigen. Dieser war ein gerechter, menschlicher, in jeder Rucksicht achtungswerther Mann; aber er schien wegen des Interesse's seiner Auskulter unfre Foderung absschlagen zu wollen. — So gut ist es dem Egoissmus gelungen, den Menschen von der Menschlichkeit zu trennen — ein Wort, das am Ende ben jeder Sandlungs Deculation gleich Null ist!

Da ich nur der Zwepte unter unfrer Parthie war, so fand ich an einem Mann, der meinen Rath mit Eifer angenommen hätte, wenn ihn ein andrer gegeben, einen Widerstand, den ich nur dadurch überwand, daß ich ihn überzeugte, wie ich blos den Wunsch ausbrückte, welchen er in unfrer Noth selbst mehr, als einmal, geäussert, hatte. Allein da ich die Folgen unsers Schrutes

Kannte, fo glaubte ich, fie ihm nicht verbergen gub durfen , indem ich ein Mittel vorschlug , welches alles vereinigte.

Nach langer Unschlüffigkeit, in welcher nichts geschieht, nachdem ich ihm hundertmal wiederholt hatte, daß die schlimmfte Parthie sein, keine gu ergreifen, kam man endlich überein, einen Schiffs- rath zusammenzurufen.

Der Rapitan erftattete ben, Bericht über ben Auftand feiner Lebensmttel, und ith ben über unfre Lage. Da marb einftimmig beichloffen, daß wir, rudfichtlich unfers verborbenen Baffers, fo wie unfres meiften Dodelflendes, und fomit ber Unmöglichkeit, unfern Kranken bie nothige Bulfe ju leiften, anlegen wollten, Dom Kapitan gaben wir, ju feiner perfonlichen Rechtfertigung, bas Refultat unfrer Berathichlagung bon allen Glies bern bes Schiffrathe unterjeichnet. Aber viels leicht mar' uns bieß nicht einmal gelungen, wenn ich nicht überzeugt gemefen mare, und batte beweisen konnen, bag wir uns in ju öftlicher Breite befanden, als wo wir hatten bie Linie durchichneis ben follen \*). Diefe Berirrung von ber befanne

<sup>\*)</sup> Unfre Seeleute, maßen biefe Berirrung ben Sture

Ratholiken seyen \*); baß sie einen Missionnar gehabt, hatten, welcher vor einigen Jahren gestorhen mare; baß man ihm keinen Nachfolger gegehen, aber baß sie bemungcachtet eine Kirche besalfen, in welcher er uns bate, unsern Pabre,
ober Schiffs Prediger, die Messe lesen, einige Reu-Bekehrte taufen, und einige Ehen einsegnen-zu lassen.

Da nun die Kauffahrten Schiffe keinen Prebiger haben, als ben Bundarzt, so antworteten wir, daß der unfrige keine andre Gewalt habe, als seine Berbande zu binden und zu ibsen, und bag wir uns barauf beschränken mußten, mit ihnen zu beten,

Diefe Infel wurde von den Portugiesen den iften Janner 1461 entheckt, und darum Anno-buend genannt. Lorenz Chard, und alle, welche ihn abgeschrieben haben, sehen sie unter den 1° 50%; was falsch ift. Man kann fich daher völlig auf unsere Bestimmung verlassen, melche dren Aage nach einander mit sehr guten Instrumenten aufsenommen worden ist. Spanien erhielt diese Insel van den Portugiesen durch den Bertrag von 1778.

Indes übergab uns der Gouverneur — benn ich weiß nicht, wie ich ihn anders nennen soll — sein Geschenk, welches in dem Suhnern und einem Schwein bestand, das immer noch reinlicher aussah, als er selbst, und ließ uns durch den Dollmetscher sagen, daß er, nachdem er das Bergugen gehabt habe, uns wohl zu sehen, Tein gröfferes haben konne, als mit uns zu frühstükten. Von nun an wurden unser schmußiger Haushofmeister, und unser noch schmußigerer Rüchenjunge, der hier Roch heißt, die einzigen Gegenstände seiner Aufmerksamkeit und seiner Böslichkeit.

Man fing an, ihm Thee und Caffee anzubisten. Allein feine Rase hatte den Bohlgeruch eines, etwas ranzigen, Schinkens gewittert. Diese Entbedung versprach seinem afrikanischen Gaumen einen seines Geschmacks murdigern Genuß. Er zog ihn solchen matten Brühen vor, und erlaubte, daß man demselben eine Bouteille Bordeaux und einige Pfund Kase bepfügte.

In weniger, als einer halben Stunde, wat alles diefes vor dem Appetit unfrer ichwarjen Execulenz verschwunden. Durch unfern Empfang, und bas Beschenk, welches ber Kapitan auf bas

Brubftud folgen ließ, befriedigt, glaubte fie, uns auch ihre Dienfte anbieten ju muffen.

Dieß war es aber auch, was wir erwartezten. Der Borbeaux hatte Bunder gethan. Man fing also an, zu unterhandeln, und da wir von den Grundsägen der Oeconomisten über die völlige Frenheit des handels, besonders mit Lebensmitzteln, durchdrungen waren, so wurde endlich unzter den hohen Contrabenten beschlossen, daß die Insulaner ihrer Seits die Frenheit haben sollten, alle Lebensmittel und andre Gegenstände, die wir nöthig haben könnten, an Bord zu bringen; und wir unsrer Seits, und wegen der Bezahlung, wie wir für gut hielten, mit ihnen abzynsinden.

Jeber Geschichtschreiber ift bas Bilb feines Selben schuldig, und so will auch ich, mein Berr, th ich weiter gebe, bas bes unfrigen entwerfen.

Der Berr Gouverneur von Annobon, bas würdige Gegenstück von bemjenigen, welchen Dampier auf ber Jusel Sale angetroffen hat, ift ein groffer, magerer, einäugiger Neger.

Bein Saupt ift in ein Tuch gewickelt, beffen Faib' ich nicht bestimmen kann, und mit einem runden, mit einer Borbe von gelber Bolle eingefasten, Sute bebedt. Sein Reib ift von braunem Luch, für einen kurgern und weit runsbern Körper geschnitten; die Weste von schwarzgem Utrechter Sammet; die hose von grünem Plüsch. Strumpfe hat er feine; aber seine Schube sind gang rund, wie Birond seine \*). Welch' ein Unzug unter dem zweyten Grad' ber Sübbreite!

Als Unterscheidungszeichen seiner Burdeträgt er, wie mir geschienen hat, ausser einem blauen, sehr abgenuten Taschentuch, bas im Knopfloch seines Rocks hangt, einen bicken Stock, mit einem kupfernen Knopf, auf den er einen groffen Werth zu setzen scheint.

Nachdem er es sid wohl hatte schmeden laffen, ging er auf bem Berbeck umber. Ich folgte ihm, um ihm bie Honneurs zu machen.

Bahrend ich nun versuchte, mit ihm zu reben, und viel Franzählich und Deutsch unter etwas Italienisch und Englich mischte, wodurch ich eine, für einen Barbaren der heissen Bone erträgliche, Sprache zu gewinnen dachte; mahrend dieser Beit beschäftigte sich die linke hand Gr. Er-

<sup>\*)</sup> Anspielung auf ein frangofisches Lieb, bas vieb mit ben Souliere do Biron ju schaffen hat.

Brubftud folgen ließ, befriedigt, glaubte fie, uns auch ihre Dienfte anbieten ju muffen.

Dieß war es aber auch, was wir erwartesten. Der Borbeaux hatte Wunder gethan. Man fing also an, zu unterhandeln, und da wir von den Grundsagen der Oeconomisten über die völlige Frenheit des handels, besonders mit Lebensmitzteln, durchdrungen waren, so wurde endlich unter den hohen Contrahenten beschlossen, daß die Insulaner ihrer Seits die Frenheit haben sollten, alle Lebensmittel und andre Gegenstände, die wir nöthig haben könnten, an Bord zu bringen; und wir unsrer Seits, und wegen der Bezählung, wie wir für gut hielten, mit ihnen abzussinden.

Jeber Geschichtschreiber ift bas Bilb feines Selben schuldig, und so will auch ich, mein Berr, ob' ich weiter gebe, bas bes unfrigen entwerfen.

Der Herr Gouverneur von Annobon, das würdige Gegenstück von bemjenigen, welchen Danpier auf der Jusel Sale angetroffen hat, ift ein groffer, magerer, einäugiger Neger.

Gein Saupt ift in ein Tuch gewiefelt, beffen Faib' ich nicht bestimmen kann, und mit einem runden, mit einer Borbe von gelber Bolle eingefasten, Sute bebeckt. Sein Reib ift von braunem Luch, für einen kurgern und weit rundern Körper geschnitten; die Weste von schwarzgem Utrechter Sammet; die Hose von grünem Plüsch. Strümpfe hat er keine; aber seine Schuhe sind gang rund, wie Birons seine \*). Welch' ein Anzug unter dem zweyten Grad' der Sübbreite!

Als Unterscheidungszeichen seiner Burdeträgt er, wie mir geschienen hat, ausser einem blauen, sehr abgenunten Taschentuch, bas im Knopfloch seines Rocks hangt, einen dicken Stock, mit einem kupfernen Knopf, auf den er einen groffen Werth zu setzen scheint.

Nachdem er es fich wohl hatte schmeden laffen, ging er auf bem Verbed umber. Ich folgte ibm, um ibm bie honneurs zu machen.

Bahrend ich nun versuchte, mit ihm zu reben, und viel Franzufisch und Deutsch unter etwas Italienisch und Englich mischte, wodurch ich eine, für einen Barbaren ber heisen Bone erträgliche, Sprache zu gewinnen dachte; mahrend dieser Beit beschäftigte sich bie linke hand Gr. Er-

<sup>\*)</sup> Anspielung auf ein frangofisches Lieb, bas vieb mit ben Souliers do Biron ju icaffen hat.

celleng, aus lauter Dankbarkeit für die Mühe, welche ich mir gab, mich ihr verstandlich zu machen, bamit, mich meines Sacktuches zu entledigen, bas aus meiner rechten Rocktasche hing. Auch arbeitete sie so glucklich, daß sie dasselbe in ihre Tasche brachte; ohne daß es schien, daß die boppelte Aufmerksamkeit, welche ihr Manover und mein Gesprach erfoderten, sie im geringsten verswirrte.

Nach dieser Operation, die nicht mich allein unterhielt, kam man dahin überein, daß eine ges wisse Angahl von uns am andern Tag ans Land geben sollte, um die Unterftugung, die wir noch besonders bedurften, zu unterhandeln. Auf dieses schiffte sich unser Gast wieder ein; zwar etwas betrunken, aber sehr vergnügt, und so zufrieden mit mir und der Artigkeit, mit welcher ich mich hatte bestehlen lassen, daß er mir aufs liebreichste die Sand drückte, und uns versprach, uns vor unserer Abreise noch einmal mit seiner Gegenwart zu beehren.

## Zwey und zwanzigster Brief.

Infel Annobon

Da uns die Nothwendigkeit, frisches Waffer eins junehmen, einige Tage hier hinhalten mußten fo schlug ich vor, mich ans Land zu begeben, um einen Ort aussindig zu machen, wo man unfre Kranten hinbringen könnte. Die Wundarzte hielten dieß für das Geeignetste zu ihrer schnellens Wiederherstellung.

Es wurden einige Einwurfe gemacht wegen ber Gefahr, fich auf diese Weise einem Volke auszusehen, besten Gestinnungen und Karakter man nicht kannte, Man kam sogar mit gelehrten Gründen, um zu beweisen, daß alle Wilden treutes, grausam, und Menschehfresser sepen. Man fuhrte Cook's, Mariou's und mancher Unserer Ermordung an, Kurz man sprach so viel

Rreut und in die Quere, daß ich am Ende bermaffen die Geduld verlor, um durch eben so viele
Citationen zu beweisen, daß sich die Europäer unter den Bilden ihr Unglud nur zugezogen haben,
indem sie durch ihre Unperschämtheit und Ungerechtigkeit den Saß berselben reiten. Aber alle
Einmurfe beantwortete ich damit, daß ich kluge
Maßregeln ergriff, um bepden zu begegnen.

"Wein Nath ging durch. Nachdem man sich über die zu nehmenden Vorsichtsmaßvegeln versständen hatte, und der Herr Gouverneur, durch das brillante Frühstück gelockt, wieder an Bord gekommen war, so beschloß man, daß er, zu grösserer Sicherheit, als Geifel ben uns bleiben sollte, bis ich wieder zurück wäre; woben man sindeß boch alles vermied, was ihn mißtrauisch machen konnte.

Die Schaluppe wurde bewaffnet, und ich schiffte mich mit zween Offizieren, dem Bunde arzt, zween Sergeanten und zween Korporalen, alle mit Flinten und Sabeln verseben, auf bersfelben ein.

So wie wir ans Ufer kamen, bebeckte es fich mit einer Benge von Regern; allein ba ich feine feinbliche Gesinenung von ihrer Geite bemerkte, fo befahl ich, die Feuergewehre unter Bebeckung von zween Matrofen in der Schaluppe zu laffen, und ging mit ben übrigen ans Land.

Die erfte Bewegung ber Insulaner mar, nach ihren Gutten zu flieben, welche in geraber Linie gebaut zwen Parallel : Straffen von ber Kufte aus bilbeten.

Diefe Bewegung ber Africaner mar nichts, als Folge ber Beftigteit ber unfrigen, welche baburch entstand, bag unfre Schaluppe ju viel Liefe foberte, um bis ans land gu geben, barum wir alle ins Meer iprangen; indem mir uns nicht einfallen lieffen, bag die Unbequemlichfeit, Beine ju machen, bie, uns, wie die Rinber-ober Bichtbruchigen, auf bem Ruden tragen zu laffen. aufwiegen fonnte. Wir fonnen und muffen felbit unfte Odwachheit ertennen, und uns unfre Un-- macht gestehen; allein biese Tugend ber driftlis den Demuth und Philosophie barf uns nicht in fcwierigen Mugenblicken begleiten, in welchen wir alles verlieren, wenn wir die Art von Ruhnbeit aufgeben, welche uns fur ben Moment über unfre Matur erhebt.

Ich hatte ben Neger ben mir, ber etwas Englisch fpricht. Ich trug ihm auf, feinen Canbe-

leuten Muth einzusprechen; und wirklich hatte er ihnen auch taum einige Worte gesagt, so faben, wir und von der ganzen Inwohnerschaft umges ben, die und mit groffen und larmenden Freus benebezeugungen nach der Kirche folgte.

Unerachtet biese Kirche blos eine lange, mit Palmblattern bedeette, Barrake von Erde mar, wie die der ersten Christen im Orient, eh' das Christenthum eine herrschen de Religion und die Kirche eine Macht geworden; so war doch das Innere ziemlich reinlich, und besser verziert, als unfre Dorfkirchen gewöhnlich sind.

Diefes Bolk, mein herr, ift nicht bas eingige, bas einen Tempel, einen Cultus, Altare und keine Religion hat. Auch rath' ich ihm, ohne Priefter zu bleiben; weil es nicht gewiß ift, einen guten zu erhalten.

Nahe daben war die Sutte, welche ber verstrorbene Miffionnaire bewohnt hatte.

Auf alle meine Fragen fonnt' ich nicht genati erfahren, von welchem Orden er gewesen mar. Aber nach seinen Reophyten zu urtheilen, arbeit tete er mit geringem Erfolg an dem Weinberg bes herrn. Auch scheitern unglücklicher Beife bie meisten Geiftlichen, welche man auf apostolische Arbeiten jenseits ber Meere sendet, mit ben ehrs wurdigften Gesinnungen, und einer Ergebung, welche man ohne Enthusiasmus erhaben nennen kann, bepnah' in allen ihren Unternehmungeng weil ihre Erfahrung gewöhnlich nicht ihrem Eifer angemessen ift, und die Reinheit des Zweckes nicht immer den schwachen Mitteln genügen mill.

Der große Fehler ber gewöhnlichen Betehren war immer, bag fie auf die Ginbilbungstraft wire fen wollten, fatt jum Bergen ju reben; baffig Erstaunen erregen wollten, ebe fie unterrichteten; daß fie bas Unerklarbare erklaren wollten und bie Aufmerkfamkeit von dem bloffen Apparat nicht auf Die Moral hinleiteten, was fie gleich, und vielleicht allein batten thun follen. Während der geubtefte Verftand vor dem ungeheuern Begriff. eines unendlichen Befens gernichtet mird, wolle ten fie benfelben vor einfaltigen, roben und unwiffenben Gefcopfen mit Sanden greifen machent und rebeten ihnen nur von feiner Unermeglichkei, und feinem Ruhme. (8.)

Was ift aber auch das gewöhnliche Resultat Dieser falschen Unterrichtsmethode ? — Rein and dres, als daß die meisten Wissionnare, statt Christen zu bilden, nur Ungläubige, Seuchler, ober ntel Banden.

Bobendiener bilben; bag biefe, unfahig, ihre Bebanken gu ben erhebenen Betrachtungen bes Unendlichen zu erheben, ihn nach vergeblichen Un-Arengungen auf bas, mas unmittelbar ihre Ginne trifft , gurucke fallen laffen ; bag unter allen Ge= genben, wohin die fatholischen Diffionen bas licht bes Evangeliums verbreitet haben, viele find, mb biefes unter bem bidften Aberglauben begraben ift; daß wir, fatt diese ungebildeten Denichen Aber ihre alten Brrthumer ju belehren, ihnen blos neue jugebracht, und ihnen bie Bebote einer gottlichen Moral bermaßen mit Kleinlichen Ubungen und bem devoten Gefcmat bes Abergfaubens beladen haben, bag bie Chriften in Oft = Indien nur unter bem Rahmen ber Gbenbiener von Europa bekannt find; und dag wir fie endlich, ftatt fie aufzuklaren, und beffer und glucklicher gu machen, etwas blinber, viel und gludlicher und bennah fo ichlimm gemacht haben, als wir felbft find.

Da diefer Stand ber Dinge leiber durch die Zeugniffe ber achtungswertheften Reisenden bestätiget ift, so weiß ich nicht, ob es nicht besser ware, ben Talapoin glauben zu lassen, daß er eine Tobsunde begeht, wenn er seinen Kinnbak-

ton trachen mitht, ober ins Feuer pift, als buft wir an die Stelle biefer Dummheiten nur andere figen. Der Grund, warum die Jesuiten mit so vielem Erfolg in diesem Fach arbeiteten, ift bein anberer, als daß sie die Wilben civilisirten, eh' sie sekehrten, und erst Menschen aus ihnen bildeten, bevor sie sie zu heiligen machen wolle ten.

- The habe in ber Duge unfrer langen Schiffahrt viele Bemerfungen über biefen Punct gemacht, Die ich ihnen noch in einem meiner Briefe mittheilen werbe, eh' wir an bas Borgebirg bet auten Soffnung tommen, und ben Sie bie Gute haben werben, unfrem Freund, bem Pater Bei neral für bie auswärtigen Miffionen, mitzutheis Er ift, fo gut als ein undrer; burch bie vortheilhaften Berichte berjenigen getäuscht, melthe fich felbft gern ihre Erfolge übertreiben mos gen, und Sie wiffen fo gut, als er, bag ich mes ber ein ftarter Geift bin, noch basjenige, mas bie fdmachen Geifter einen Philosophen nehnen. Allein ben meiner Uebergeugung von bem Mugen, ben es ftiften fonnte, thut es mir mehe, feben au muffen, wie diefes ehrwurdige Institut, bein et

Bobenbiener bilben; bag biefe, unfahig, ihre Bebanken zu ben erhebenen Betrachtungen bes Unenblichen zu erheben, ihn nach vergeblichen Unftrengungen auf bas, mas unmittelbar ihre Ginne trifft , jurucke fallen laffen; bag unter allen Begenden, wohin bie fatholischen Diffionen bas Licht bes Evangeleums verbreitet haben, viele find, mb Biefes unter bem bidften Aberglauben begraben ift; 'bag wir, fatt diefe ungebildeten Menfchen aber ihre alten Brrthumer ju belehren, blos neue jugebracht, und ihnen die Gebote einer gottlichen Moral bermaßen mit fleinlichen Ubungen und dem devoten Gefchwas bes Aberglaubens beladen haben, daß die Christen in Oft = Indien nur unter bem Rahmen ber Gabenbiener von Europa bekannt find; und bag mir fie endlich, ftatt fie aufzuklaren, und beffer und aludlicher ju machen, etwas blinber, viel un glucklicher und bennah fo ichlimm gemacht haben, als wir felbft find.

Da biefer Stand der Dinge leider durch die Zeugnisse der achtungswerthesten Reisenden bestästiget ist, so weiß ich nicht, ob es nicht besser wäre, den Talapoin glauben zu lassen, daß er eine Tobsunde begeht, wenn er seinen Kinnbak-

Em Beachen mitht, ober ins Feuer pift, als buß wir an die Stelle biefer Dummheiten nur andere figen. Der Grund, warum die Jesuiten mit so vielem Erfolg in diesem Fach arbeiteten, ist bein anderer, als daß sie die Wilben civilisirten, eh' sie sie bekehrten, und erst Menschen aus ihnen bildeten, bevor sie sie zu heiligen machen wollten.

'Mich Babe in ber Muße unfrer' langen Schiffahrt viele Bemertungen über biefen Dunct gemacht, Die ich ihnen noch in einem meiner Briefe mittheilen werde, eh' wir an bas Borgebirg bet guten Soffnung tommen, und ben Gie bie Gute haben werden, unfrem Freund, bem Pater Gea neral fur die auswärtigen Diffionen, mitzutheis Er ift, fo gut als ein andret; burd bie vortheilhaften Berichte berjenigen getäuscht, well de fich felbft gern ihre Erfolge übertreiben mos gen, und Gie wiffen fo gut, uls er, bag ich meber ein ftarter Beift bin, noch basjenige, mas bie fcmachen Beifter einen Philosophen nennen. Mllein ben meiner Ueberzeugung von dem Nugen, ben es ftiften konnte, thut es mir webe, feben gu muffen, wie biefes ehrwurdige Inftitut , bein er

angebort, burch feine niebrigern Agenten fo foffect

Die erfte Pflicht, ift Gerechtigkeit, und fo muß man benn ben frangolischen Missionneren ihr Recht widerfahren lassen, und segen, daß fie, in vielen Rucksichten, benen ber übrigen katholischen Nationen zu Muftern dienen könnten, und ger wiß verdankt man diesen Vortheil blos ben Eine sichten ber Saupter ber frangosischen Missionen.

Ein grundlicherer Unterricht und milbere Sitten machen fie unftreitig viel geeigneter, ber Religion, welche fie in ben fernen Landern predigen, Proselpten zu gewinnen. Aber vielleicht zeigt ihnen auch ein wenig zuviel Selbstvertrauen, und jener Leichtsinn bes Geistes und Characters, ber selten unter die Oberstäche dringt, als vollschrigte Siege über den Irrthum, was nur nothewendige Wirkung einer Sorglosigkeit ift, mit welcher der Wilde zu wenig an den religiösen Meinungen hangt, in denen er erzogen ift, um eifriger an denjenigen zu hangen, welche man an ihre Stelle sett.

Drep und zwanzigfter Brief.

Infel Annobon.

Ing wieber auf, mein Gert.

Machbem wir mit unfrem ganzen, schwarzen und weissen Gefolge vor bem Altar angekommen waren, knieten wir nieber. Unfer sogenannter Brediger stimmte bas Salve Regina an, bas wir mit ihm fangen; und bieß zur größten Erbanung ber Insulaner, und mit einem Aussbruck, welcher ber ber Dankbarkelt war, wie sie uns die Erinnerung ber letten Gefahr einstößte, ber wir entronnen waren.

Indes bekenn'ich, daß eine gewiffe Figur, welche fich mit vielem Gifer um und bewegte, mehreremale bennah bie fromme Gravität geftore hatte, die une bie Umflinde jur Pflicht machten. Es war die einzige Person, welche noch von dem alten Clerus der Kirche übrig geblieben: der Sacristan, ein alter, hinkender Neger, der ein. Chorskleid ohne Aermel und von einem, ind Roth spielenden, Schwarz übergeworfen hatte. Diese priesterliche Kleidung war an der Stelle, auf die er sich am häusigsten geseth hatte, symmetrisch durchlöchert. Auf feinem bretten, wolligen Schädel saß eine vierectige Mütze in völligem Gleichgewicht schwebend.

Nachdem wir unfre Andacht, verrichtet hate ten, verliessen wir die Kirche. Das Bolk folgte uns nach, und so, durchliefen wir die Strassen bes Dorfs, mabrend ich unsern Dokmetscher ausg frug. Dieser belehrte mich, daß es ihn einst versucht, Europa zu sehen, daß er die Gelegene heit-eines, nach kondan zurückkehrenden, Schiffs, benüßt, und sich, sechs Monate lang in dieser Stadt, mehr betäubt, als beglückt durch die Genüste, welche durch ihre Neuheit bennah ihren einzigen Werth erhielten, aufgehalten habe. Ueberzeugt endlich, daß das Vergnügen, sich im Bier ober in Ginn zu berauschen, nicht zum Glück suhre, und nachdem er sich vom Sewer kinkender

Steinkohlann: bas ihm röftete, whee ihn au emiden men, lange genug nach ber natürlichen Warme feines Baterlandes, gesehnt, habe er vow erften, nach der afrikanischen Rufte gebenden. Schiff Gebrorch, gemacht, um in basselbe guruck zu kehr ren.

Als wir an seine Gutte kamen, lub er mich kin, hineinzutreten. Ich fand in derselben zwen kinge Neger mit ihrer Mutter, die so schön wan, als eine Negerin nur ummer seyn kann. Wenne je eine Frau, wie die im Hohenlied, fagen konne te: schwarz bin ich, aber schön, so war es diese. Bey aller Vollkommenheit ihrer Züge drückte ihr Gesicht so viel Sanstwuth, Unschuld und Gerzens-Reinheit aus, daß man sie in Resta's Tempel selbst für die Fleckenloseste ihrer Jungfrauen genommen hätte.

niger Beidwetlichkeit verknipft, minber theuet ich fobe, bag Sie aus unfern Gegenden ben einzigen wesentlichen Bedtheil, ben fie barbieten; gewonnen haben; eine groffe Gleichgültigkeit gegen alles Ueberfluffige, welches uns zum Beblirft niß geworden ift — bas muß man sagen!

Der Scothe Anacharfis fprach zu Erösus: "ich brauche weder Gold, noch Silber, und bin zufrieden, wenn ich das Gluck habe, tugendhilfi zer und einsichtsvoller in mein Vaterland zuruch zu kehren,"

3d glaube, mein Meger murbe ihm baffetbe gefagt haben.

Ich burchstrich bie Umgebungen, sammelte gebann so viel Ginwohner, als möglich war, um mich, und ließ ihnen vorschlagen, und für einige Lage eine Hutte abzutreten, in welche wir eine gewisse Baht von Kranken bringen könnsten.

Diefer Vorschlag erregte ein allgempines Murren, weil ich unter ein Bolf, bad und gut empfangen hatte, micht, ohne es ihm vors her? zu fagen, mit bewaffneter hante areten wallte, und baher hinzugefest hatte, daß ich; ju gegenfeitiger Sichenheit, eine Bache an das ha

spital stellen wollte. Allein ba ich die Ungerecktigkeit fühlte, uns mit Gewalt unter Meinschen niederzulassen und festzuhalten, an die wir keist anderes Recht hatten, als das der Gastfreundischaft, und da ich überdieß der Ueberzeugung war, daß es genug sen, wenn wir unsere Kranken nut den Lag Aber am Lande lassen könnten, so beruhigte ich unste Wirthe, und sagte ihnen, es solle davon nicht mehr die Rede senn, wenn es ihnen nicht anstände; ich hosse aber, sie würden sich beeisern, uns alle nöthige Unterstützung zu reichen, indem wir sonst genöthigt senn würden, Gewalf anzuwenden.

Diefe Erklarung wirkte. Sin Greis, ber unter biefen Leuten einiges Anfehn gu haben schien, unterstückte sie burch eine Rebe, welche mit einem Grube von Aufmerksamkeit angehörk wurde, wie fie die Frucht der Ehrfurcht ift, well de die witben Bolter noch vor dem Alter haben. Er beruhigte alle Kopfe, und

Chacun fut de l'avis de Monsieur le Doyen,

Nun war das Zutrauen unter uns wieder bergeftellt. Um die Anfulaner bavon zu überzeu. gen, zeiseuten wir uns alle, nachdem ich best

bie Stunde bestimmt hatte, ba fich jeber wieder an der Schaluppe einfinden follte, und nachdem wir für alle Falle ein Bereinigungszeichen verabredet hatten.

3d behielt nur einen Offizier, : ben Bunda arzt und einen Sergeanten ben mir.

Bir besuchten mehrere Hutten, welche alle eher ftinkende Sohlen, als menschliche Bohnungen waren. Greise, Männer, Beiber, Kinder, alles wimmelte durch cinander, und diese Könige der Natur saffen in dem Staub, und blickten einen ihres Gleichen mit hummem Erstaunen an. Vergebens suchte ich auf ihren schwarzen Stirmen entweder den Zug von Majestät des jüngern Nacine's \*), oder Miltons \*\*) nachte Majestät, welche noch die königliche Abstammung des Sclaven so vieler Leizbenschaften und Bedürfnisse bezeugen soll.

Diefer Anblick war zu beschwerlich, um ibn lang auszuhalten. Bir entfernten uns pon bem Dorfe, als einer ber Einwohner kam, um bie Hulfe unferes Aefculaps fur einen seiner Freunde

anguffebn. Bir begeben und alfo nach einer eine fam ftebenben Sutte, wohin man biefen Ungludlichen zuruckgewiefen batte.

Belch ein Anblick! Ein Leichnam, der nur Eine Wunde mar! Ein Gestank, um zu Boden zu stürzen. "Geben Sie diesem afrikanischen Sieb schnell Ihren Segen" sprach ich zu unsernkt Arzt; "dieß ist alles, was Sie für ihn thun Bennen!

"Birklich befindet er fich auch in einem fele den Buftand ber Auflösung, " antwortete biesfer, "daß es leichter mare, einen Sodten zu erswecken, als die Fortschritte berfelben zu hemmen."

Bir beeilten uns, herauszukommen, bemerk, ten aber boch, daß wenn einer unfrer Philosophen, von biesem Schauspiel Zeuge seyn könnte, en fich wohl besinnen murbe, ben Fortschritten ber Civis lisation alle Uebel benzumeffen, welche auf der Menschheit laften.

Ling diese tenurigen Gebanken zu verscheuchen, ließ ich mich in ben Umgegenden des Dorfe bereumführen, wo der Reit einer völlig fremden Ras tur, und die Schönheit einer, für mich gang neuen al-Megntation bald alle Embrude verlöffe

herr von Bougainville fagt: "mag nun bie Matur bas, andere . Gefchlecht, überall. mit einer unschuldigen Furchtfamteit, verschönert haben, ober mogen bie Frauen, felbft in Landern, mo noch bie . Freymuthigfeit bes golbenen Beitalters. berricht je bas, mas fie am meiften wünfchen, nicht ju wollen icheinen ; " \*) - oft fah' ich ; wenn ich an einer Baumgruppe vorüberging, junge Megreffen, die ber fanfte Inftinct ber Chaam vor mir verjagte, mid) mit neugierigem Muge betrachten , und ich lachte ben bem Gebanten , bag bie Ratur, die überall Diefelbe ift, auch überall. benfelben Ausbruck hat; und baf biefe Ungiebungetraft," welche bas eine Geschlecht fur bas andere but - Montesquieu nennt fie bas nafürliche Gebet - in Afrika fo bekannt ift, dis in Europa. Bier wirft er hinter einem Bebufch, in Spanien binter einem Jaloufie = Laben, und Canbibe und Runigunde lieffen ihn hinter' einein: Sfenfchirm im Golof von Tunberbentrunt wirten. Gewiß wurden fich blefe fringen Africaer ig ger grug ut idt jugte

Voyage aulour du monde. Tom, s. chap, 1.

nerinnent gewaltig gewindert haben, wenn ich fle, eus. Dankbarkeit für die Ehre, mich lorgnirt zu haben, mit dem Schöngeist Saint. Erremond versichert hatte, daß dieser In fi in or von Schaam, dieser wahre Instinkt der Natur, in ihnen nichts sen, "als das scharffinnigke Ding, was die zartsühlenden Menschen je ersonnen haben."\*) Aber murben sie mich auch verstanden haben, wenn ich ihnen gesagt hatte, daß unste Schaamhaftigkeit ein Geschenk der Natur sen, welches Montesquieu \*\*), die Schaam über unsser Unvolksommenheiten nennt?

Aber verlusten wir diesen verführerischen Gegenstand und meine, wehr als halbnackten,
afrikanischen Grazien. Ich will nicht untersuchen,
ob sie sich blas versteckten, um besser gesehen zu:
werden, wie das zuweilen ben uns vorkömmt;
aber ich freute mich, unter diesen Kindern der
Natur ein Gefühl zu finden, auf das viele Beisber unter uns nur Verzicht leisten, weil sie es für
unnatürlich halten.

<sup>\*)</sup> Lettres de Ninon de l'Enclos au Marquis [de Sevigné. lettre 67.

<sup>\*\*)</sup> Esprit des lois, liv. XVI. chap, 12,

Nachdem ich einige Zeit., wie mich gerabt ber Weg führte, herungeiert war, ging ich nach unfrer Schaluppe, wo sich bereits alle eingefunden hatten. Ich stieß vom Lande, und wir kehre ten an Bord zurück, begleitet von zwanzig Kanten an Bord zurück, begleitet von zwanzig Kanten welche mit Lebensmitteln und besonders mit Wasser und vielen Früchten bes Landes bes laden waren — einem köstlichen Hüffsmittel, das uns vielleicht gefehlt hätte, wenn ich mich under den Insulanern der europäischen Großprecheren überlassen hätte.

Als ich mitten unter ber kleinen Flotte, welche unfrem Schiff Ueberfluß und Gesundheit zuführte, ankam, ward ich hier empfangen, wie bie Laube in ber Arche Noah's, als sie den grunen Zweig in dieselbe zuruck brachte.

## Bier und zwanzigster Brief.

Infel Annobon:

So wie ich an Bord zurud war, mein herr, entspann sich zwischen den Insulanern und und ein Sandel, der um so sonderbarer war, da unser Geld gar keinen Werth für sie hatte, und man ihnen einen Sack mit zwölf hundert Franken hätte bieten können, mit der Wahl, den Sack, oder das, was er enthält, zu nehmen, ohne daß sie sich anders, als für den Sack entschieden haben würden.

"Wir mußten baher auf die ersten Elemente, des Verkehrs, auf den Tauschhandel, zurückkom, men, wie ihn der Geograph Pomponius den Seren, einem orientalischen Volke, beymist. \*)

<sup>\*)</sup> Bud III. Kap. 7.

Diefer Umftand, beffen gange Sonderbarfeit für und nur in feiner Deubeit liegt, führte mich in Gedanken in jene Epoche des grauen Alterthums, ba die gegenfeitigen Bedurfniffe die erften Sandlungs : Berhaltniffe grunden mußten, und Treu und Glauben eben fo felten, ale heutzutag, ben erften Sandels - Berkehr geleitet ju haben icheinen. "Man perfalfthre bie Banren , & fagt ein Gelehrter ber neuern Beit , " man verfaufte mit falichem Gewicht und Daß; die Ehrlichkeit war aus bem Sandel verbannt, und die guten. Sitten murben berborben. " \*) Auch das, das degen angewendete, Mittel fieht ber Berfaffer als einen Befferungs = Berfuch biefer fcnellen Berborbenheit an , bas heifit : bie Gundfluth machte' bie Speculanten weder minder fpigbubifc, noch bie Redlichkeit allgemeiner, noch die Kaufleute minder wucherifch.

Dans ces tems bien heureux du monde en son enfance, verfauften die Kinder Jakoba wirklich ihren Bruber Joseph an Gewurzhandler; aber verkaufen

<sup>\*)</sup> Gefchichte bes Danbels und ber Schiffahrt ber Miten.

unfre Brüden, dies Handelsleuten von Nanty, Borbenter, Sadye und la Rochelle nicht unfre Brüder won, der afrikanischen Kustellu Tauseung en unifre Brüder, die Pstanzer in den Colonien Tehen wir micht den phiegmatischen Hollander unf seine Grangen und in seine, Hafen, Zeelag vertradpung Werten Bereiten, Verkäuser in stellen, die Durch Gewolte aber List junge Fremden untschieden welche sie wegschleppen und an bie Bewohner was welche sie wegschleppen und an bie Bewohner was welche fie wegschleppen und an bie Bewohner was ben Hospitälmmisenden ? Wan apas bis 1776 sind in bem Hospital von Batavia allein 96,308 Europäer gestorben.

Der Lanbhandel, ober ber Taufch des Uberfluffigen gegen bas Nothwendige, ift gewiß eine nugliche Sache, und scheint von bem goldenen Beitalter an gewöhnlich gewesen zu fenn.

Aber ber Sandel des Lurus und bes Geiges, ber Seehandel, entstand, nach bem Zeugnif ber altesten und ehrmurdigften Schriftsteller, erft in bem eifernen Zeitalter.

<sup>\*),</sup> Man febe, mas Thunberg bierfiber im fecheten Kapitel feiner Reisen fagt.

hatte, die une bie Umfande zur Pflicht machten. Es war die einzige Person, welche noch von dem alten Clerus der Kirche übrig geblieben: der Sacristan, ein alter, hinkender Neger, der ein. Chorskeid ohne Aermel und von einem, ind Roth spielenden, Schwarz übergeworfen hatte. Diese priesterliche Kleidung war an der Stelle, auf die er sich am häusigsten geseth hatte, symmetrisch durchlöchert. Auf seinem bretten, wolligen Schädel saß eine vierectige Mütze in völligem Gleichgewicht schwebend.

Nachdem wir unfre Undacht, verrichtet bate ten, verlieffen mir die Girche. Das Bolt folgte uns nach, und fo durchliefen mir.die, Straffen bes Dorfs, mabrent ich unfern Doumeticher ause Diefer belehrte mich, daß es ihn einf frug. perfucht, Europa gu feben, bag er bie Belegene heit eines, nach London gurudtebrenden, Ochiffs, benütt, und fich feche Monate lang in biefer Stadt, mehr betaubt, als begludt burch bie Benuffe, melda burch ihre Deuheit bennah ihren. einzigen Werth erhielten, aufgehalten habe. Ueberzougt endlich, daß das Vergnügen, fich im Bier ober in Ginn ju berauschen, nicht jum Glud. führe, und nachdem er fich vom Beuer ftintender

Steinkohlenn bas ihn röftete, whee ihn an emiarmen, lange genug nach ber naturlichen Warme feines Baterlandes, gesehnt, habe er vom ersten, nach der afrikanischen Rufte gebenden. Schiff Gebranch gemacht, um in basselbe zurück zu kehr ren.

Als wir an seine Butte, kamen, lub er mich gin, hineinzutreten. Ich fand in derselben zwen ginge Neger mit ihrer Mutter, die so schön wan, als eine Negerin nur immer seyn kann. Wenne je eine Frau, wie die im Sobenlied, sagen konne ta: schwarz bin ich, aber schön, so war es diese. Ben aller Vollkommenheit ihrer Züge brückte ihr Gesicht so viel Sanstwuth, Unschuld und Gerzens-Reinheit aus, daß man sie in Resta's Tempel. selbsk für die Fierkenloseste ihrer Jungfrauen genommen hätte.

niger Beidwerlichkeit verknüpft, minber theuet ich febe, baß Sie aus unfern Gegenden ben einzigen wefentlichen Beveheil, den fie barbidten; gewonnen haben; eine groffe Gleichgültigkeit gegen alles Ueberfluffige, welches und jum Bebliefniß geworden ift — bas muß man fagen!

Der Scothe Anacharfis fprach zu Erösus: "ich brauche weber Gold, noch Silber, und bin zufrieden, wenn ich bas Glud habe, tugendhufs ter und einsichtsvoller in mein Vaterland zurund zu kehren,"

3d glaube, mein Meger wurde ihm baffelbe gefage haben.

Ich burchftrich bie Umgebungen, sammelte gebann fo viel Einwohner, als möglich war, um mich, und ließ ihnen vorschlagen, und für einige Lage eine Gutte abzutreten, in welche wir eine gewisse Baht von Kranken bringen könnten.

Diefer Borichlag erregte ein allgemeines Muren, weil ich unter ein Bolt, bad und gut empfangen hatte, nicht, bone es som bors bereigt fagen, mit bewaffneter Sant areten wollte; und baber bingunefest hatte, bag ich; fagegenfeitiger Sicherheit, eine Bade an bas ho

stigteit fühlte, uns mit Gewalt unter Menschen niedetzulassen und festzuhalten, an die wir kein anderes Recht hatten, als das der Gastfreundi schaft, und da ich überdieß der Ueberzeugung war, daß es genug sen, wenn wir unsere Kranken nur den Tag über am Lande lassen könnten, so beruhigte ich unste Wirthe, und sagte ihnen, es solle davon nicht mehr die Rede senn, wenn es ihnen nicht anstände; ich hosse aber, sie würden sich beeisern, uns alle nöthige Unterstützung zu reichen, indem wir sonst genöthigt senn wurden, Gewalt anzuwenden.

Diese Erklarung wirkte. Sin Greis, ber unter biefen Leuten einiges Ansehn zu haben schien, unterstützte sie burch eine Rebe, welche mit einem Grube von Ausmerksamkeit angehörk wurde, wie fie die Frucht der Chrfurcht ift, weld de die wilben Boller noch vor dem Alter haben. Er beruhigte alle Kopfe, und

Chacun fut de l'avis de Monsieur le Doyen.

Nun war das Zutrauen unter uns wieder bergeftellt. Um die Anfulaner bavon zu übergeu. gen, zuchbem ich best uns alle, nachdem ich best

bie Stunde bestimmt hatte, ba fich jeber mieber an der Schaluppe einfinden follte, und nachdem mir für alle galle ein Bereinigungszeichen perabe rebet hatten.

3d behielt nur einen Offizier, ; ben Bunde arzt und einen Gergeanten ben mir.

Wir besuchten mehrere Hütten, welche alle eher stinkende Sohlen, als menschliche Wohnungen waren. Greise, Männer, Weiber, Kinder, alles wimmelte durch cinander, und diese Kö-nige der Natur sassen in dem Staub, und blickten einen ihres Gleichen mit hummem Erstaunen an. Vergebens suchte ich auf ihren schwarzen Stirnen entweder den Zug von Majestät des jüngern Nacine's \*), oder Mistons \*\*) nachte Majestät, welche noch die Königliche Abstammung des Sclaven so vieler Leisbenschaften und Bedürfnisse bezeugen soll.

Diefer Anblick war ju beidwerliche um ibn lang auszuhalten. Wir entfernesn uns von bem Dorfe, als einer ber Ginwohner tam, um bie Bulfe unferes Aefculaps für einen feiner Freunde

<sup>\* \*)</sup> In feinem Gebicht: In Religion! In the Comment of the Comment

enguffebn. Bir begeben und alfo nach einer eine fam ftebenben Gutte, wohin man biefen Ungludlichen zuruckgewiefen batte.

Belch ein Anblick! Ein Leichnam, der nur Eine Bunde war! Ein Gestank, um zu Boden zu stürzen. "Geben Sie diesem afrikanischen Sieb schnell Ihren Segen " sprach ich zu unsernk Arzt; ", dieß ist alles, was Sie für ihn thun Banen!

men." Wirklich befindet er fich auch in einem fele den Buftand ber Auftofung, antwortete bies fer, "daß es leichter mare, einen Sodten zu erswecken, als die Fortschritte berfelben zu hemmen."

Bir beeilten uns, herauszukommen, bemerk, ten aber boch, daß wenn einer unfrer Philosophen, von diesem Schauspiel Zeuge senn könnte, en sich, wohl besinnen murbe, ben Fortschritten ber Civia lisation alle Uebel benzumeffen, welche auf ber Menschheit laften.

114 biefe traurigen Gebanken zu verfcheuchen, ließ ich mich in ben Umgegenden bes Dorfs here umführen, wo ber Reit einer völlig fremden Nas - tur, und bie Schönheit einer, für mich gang

neuen al-Megntations balbralle Einbruckerberteffe

Herr von Bougainville fagt : "mag nun bie Natur bas andere Gefchloche, überall, mit einer unschuldigen Furchtsamteit, verschönert haben, oder mogen die Frauen, felbft in Landern, mo noch bie . Freymuthigfeit bes golbenen Zeitaltere herricht ; des, was fie am meiften wünschen, nicht ju wollen icheinen ; " \*) - oft fah' ich ; weunt ich an einer Baumgruppe varüberging, junge Megreffen, Die ber fanfte Inftinct ber Schaam por mir verjagte, mich mit neugierigem Auge betrachten , und ich lachte ben bem Gebanten , baß, bie nather, die überall Diefelbe ift, auch überall. benfelben Ausbruck hat; und bag biefe Ungiebungetraft," welche bas eine Geschlecht fur bas andere but - Montesquieu nennt fie bas nas fürtiche Gebet - in Afrika fo bekannt ift, als in Europa. Sier wirft er hinter einem Gebufch, in Spanien binter einem Jaloufie = Laben, und Canbibe und Runigunbe lieffen ibn binter einein: Sfenfchirm im Golof von Eunberbentrunt wirben. Gewiß wurden fich bleff fiingen Africa-ษาให้ พระเพาะ ระเด็ก เกมาะ เกล้า

<sup>&</sup>quot;) Voyage aulour du monde. Tom. 1. chep. 1.

nerinnent gewaltig gewündert haben, wenn ich sie, eus. Dankbarkeit für die Ehre, mich lorgniet zu haben, mit dem Schöngeist Saint = Evremond versichert hatte, baß dieser Instiner von Schaam, dieser wahre Instiner der Natur; in then nichtsisen, "als vas scharffinnigke Ding, was die zartfühlenden Menschen je ersonnen haben."\*) Aber wurden sie mich anch verstanden haben, wenn ich ihnen gesagt hätte, daß unste Schaamhaftigkeit ein Geschenk der Natur sen, welches Montesquieu \*\*), die Schaamüber unsssellen Mentelsen mennt?

Aber verlussen wir diesen verführerischen Gegenstand und meine, mehr als halbnackten,
afrikanischen Grazien. Ich will nicht untersuchen,
ob sie sich blas versteckten, um besser gesehen zu!
werden, wie das zuweilen bep uns vorkommt;
aber ich freute mich, unter diesen Kindern der
Natur ein Gefühl zu finden, auf das viele Beisber unter uns nur Verzicht leisten, weil sie es für
unnatürlich halten.

<sup>\*)</sup> Lettres de Ninon de l'Enclos au Marquis [de Sevigné. lettre 67.

<sup>\*\*)</sup> Esprit des lois, liv. XVI. chap, 12,

Nachdem ich einige Beit, wie mich gerabt ber Weg führte, herumgeirrt war, ging ich nach unfrer Schaluppe, wo sich bereits alle eingefunden hatten. Ich stieß vom Lande, und wir kehre ten an Bord zuruck, begleitet von zwanzig Rannets, welche mit Lebensmitteln und besonders mit Wasser und vielen Früchten des Landes bes laden waren — einem köstlichen Huffsmittel, das uns vielleicht gefehlt hätte, wenn ich mich under den Insulanern der europäischen Großprecheren überlassen hätte.

Als ich mitten unter ber kleinen Flotte, welche unfrem Schiff Ueberfluß und Gesundheit zuführte, ankam, ward ich hier empfangen, wie die Taube in der Arche Noah's, als sie den grunnen Zweig in dieselbe zuruck brachte.

## Bier und zwanzigster Brief.

Infel Annobon:

So wie ich an Bord zurud war, mein herr, entspann sich zwischen den Insulanern und uns ein Sandel, der um so sonderbarer war, da unser Gelb gar keinen Werth für sie hatte, und man ihnen einen Sack mit zwölf hundert Franken hätte bieten können, mit der Wahl, den Sack, oder das, was er enthält, zu nehmen, ohne daß sie sich anders, als für den Sack entschieden haben würden.

Bir mußten daher auf die ersten Elemente. bes Berkehrs, auf den Tauschhandel, zuruckkom, men, wie ihn der Geograph Pomponius den Sezren, einem orientalischen Bolke, beymißt. \*)

<sup>\*)</sup> Bud III. Kap. 7.

Diefer Umftand, beffen gange Sonderbarfeit fur und nur in feiner Meubeit liegt, führte mich in Bedanken in jene Epoche bes grauen Alterthums, ba' die gegenfeitigen Bedurfniffe die erften Sandlungs = Berhaltniffe grunden mußten, und Treu und Glauben eben fo felten, als heutzutag, ben erften Bandels - Bertehr geleitet ju haben icheinen. "Man perfaiftire bie Banren, & fagt ein Gelehrter ber neuern Beit , " man verfaufte mit falidem Gewicht und Daß; ble Ehrlichkeit war aus bem Sanbel verbannt, und bie guten. Sitten murben berborben. " \*) Auch bas, bas gegen angewendete, Mittel fieht ber Berfaffer als einen Befferungs = Berfuch biefer ichnellen Berborbenheit an, bas heißt : die Gunbfluth machte' bie Speculanten weder minder fpigbubifc, noch bie Reblichkeit allgemeiner, noch bie Raufleute minder wucherisch.

Dans ces tems bien heureux du monde en son enfance, verfauften die Kinder Jakoba wirklich ihren Brusber Joseph an Gewurzhandler; aber verkaufen

<sup>\*)</sup> Gefchichte bes Banbels und ber Schiffahrt ber Alten.

unfre Brüben, die! Hapbelssetzen von Nanty, Borbenitz, whader und la Rochelle nicht unfpe Brüber non, ber afrikanischen Kuster Tauseuben wirden, die Pstanzer in den Colonien? Seben wir nicht den phizgmatischen Hellander unf seine Grungen und in seine, Häfen, Zeelen vertwohren Gerein, Verkander vertwohren Gereit aber List junge Fremden antführene welche sie wegschleppen und an bie Bewohner was welche sie wegschleppen und an bie Bewohner was welche sie wegschleppen und an bie Bewohner was bei Bospitälumischen? Wan 1784 bis 1776 sind in hospitälumischen? Wan 1784 bis 1776 sind in bem Hospital von Vatavia allein 96,308 Europäer gestorben.

Der Lanbhandel, ober ber Taufch des Uberfluffigen gegen bas Rothwendige, ift gewiß eine nugliche Sache, und scheint von dem goldenen Beitalter an gewöhnlich gemefen ju fenn.

Aber ber Sandel des Lurus und des Beiges, ber Seehandel, entstand, nach dem Zeugniß ber altesten und ehrwurdigften Schriftsteller, erft in bem eifernen Zeitalter.

<sup>\*)</sup> Man febe, mas Abunberg hierstber im fecheten Kapitel feiner Reisen fagt.

Lopth, und ben Egyptern, ober Toautus, tiach ben Phiniziern, ober Mercur, ben ben Griechen, foll ber este gewesen fest i welcher an Seefahrten Bachie; ober von Neptun find feinem Sohn Afles, ber nach ben Dichternibie urfte Flotis ich Meer schiefte, vervollfommer wurdem. Mer bit, fag' ich mar ber erfte, welcham us sinfiel, bie Ochiffohrt: jum Wertzeug, wes handels zu insien, voffen Cheorie Bachus, mahrscheinlich ein Weinhindler, inder Ofirie, ber auch nichts und Beinhindler, inder Ofirie, ber auch nichts und gewesen sest fest, verbollsommeter.

Wir haben nicht weniger, als biefe großen Minner, für die Fortschritte einer Runft gethan, welche, burch die Kunft der Schiffahrt und die Entdeckung ber neuen Welt, aus Neptuns Drepack, oder vielmehr aus Mercurs Caduceus, den Scepter der Welt gemacht hat \*). Man

Bekannt ift ber Bers von herrn Lemierre: Le Trident de Neptun est le sceptre du monde, Biele Kaufieute find so naiv, einen Merkur, ober wenigstens feinen Schlangenstad, über bie Ahare, ober auf die Mauer ihrer Magazine mahlen gullaffen. Biffen Gie benn nicht, daß. Mercur auch beel Schutgott ber Diebe war?

darf uber nicht glauben, wie man häufig fagt, daß diefe Ibee ausschliessen ben Einsichten anger, hart, welche die moderne Philosophie sogar über. Gegenkande ber Administration, der Finanzen, und bes Sandels verbreitet.

Große Manner des Alterthums, wie Phislipp von Macedonien, Themistokles und Poms
pejus, dachten lang' vor unfern Philosophen, baß der Meister ber Meere sonst überoll Meistet sen; denn da eine überwiegende Marine bas erste Bedurfniß eines grossen Seehandels, dieser eine unerschöpstiche Quelle von Reichthum, und der Reichthum ein großes Mittel der Macht ist; so war es fur sie, wie für und bewiesen, daß, wer Meister zur See, es überall ist \*).

\*) Die Beränberung, welche bie Entbedung von Amerika, die Erweiterung des handels und die Gründung der Colonien in der besondern und respectiven Lage mehrerer europäischen Mächte bewirkte, hat auch in ihrem Staatsrecht eine wirkliche Revolution hervorgebracht, an die kein Publicift gedacht zu haben scheint, und die sie in Sees und Lands Mächte theilt, welche unter einander ihr eigenes Staatsrecht und Vers

Blaubt man bem frangbfifden Reis fon den \*), fo mußte ber Spigbube ber han-Belnden Belt in diefem Theil ber Erbe, in wel. chem ich mich befinde, in Ufrifa, Unterricht in Redlichkeit und Ehrlichkeit finden. Mdein, bie Babrheit zu fagen, fo ift das Benfviel ber Deger von Unnobon nichts weniger, als bagu geeignet, uns in biefer Meinung ju befestigen. feicht befinden fie fich aber ichen in bem Fall jener Lapplander, welche, lang burch die gewiffenhaftefte Ehrlichkeit in ihrem Lauschhandel mit den benachbarten Bolfern geleitet, fo oft betrogen murben, daß fie am Ende burch die Furcht, betrogen zu werden, eben fo fpigbubifch murben, als diefe. (9.)

Da wir einmal burch Moth auf bie ursprunge liche Weife des Sandels in feiner Kindheit zuruck. gekommen waren, fo machte fich Jeber von uns zum Kaufmann. Man gab Strumpfe, alte Sackatucher, Nabeln, Faben, Nägel u. dgl. für Sube

haltniffe haben, bie von benen vor bren Sabre bunderten gewaltig verschieben finb.

<sup>\*)</sup> B. I. diefes Berts. G. auch die Histoire genérale des Voyages, Tom. II. Livr. 3. Chap. 1.

ner, Schweine, Enten, Ananas, Appelfinen und Bananas. Unfre elendeften Lumpen fanden Kaufer.

Bir hatten mehrere Raffer Podelfleifch, Sped und Stodfifd, welche vollig verdorben waren. Die Reger nahmen alles, und verschlangen es gierig. Gleich ben Siamesen, welche bie Eingeweibe ber Thiere und ftinkende Rifche ber besten Rahrung vorziehen sollen, mar bas faulfte Rleifch fur unfre Ochwarzen, mas fur einen groffen Europäischen Reineffer ber lieblichfte Speifenbunft ift. Und fo follten wir und noch über Gaden bes Beidmads ftreiten? Der Bewohner. ber Boschi & Infeln wirft bas halbverdaute Gras, und mas er noch fonft im Bauch einer tobten Biege findet, in ben Sopf, und ftellt Ihnen bas als ein vortreffliches Ragout vor \*). Ein Ramt= fchabale trägt Ihnen als foldes einen Rifch auf. ben er in einem Graben bat faulen laffen \*\*). Ein Grönlander glaubt aufferft gaftfren ju fenn, wenn er Gie mit einem Stud halb gefrornen,

<sup>\*)</sup> Dampin. Tom. I. Chap. 15.

<sup>\*\*)</sup> Histoire et déscription de Kamtschatks, T. L.

und halb verfaulten Seehundesleisches bewirthet \*), und ein Ralmute sett Ihnen neben ungekochten Fischen, ein Stück Ochsen. Pferd = oder Kameel. Aas vor, und meint Bunder, welche hohe Vorstellung Sie von seiner Ruche bekommen wurden \*\*).

Mie tranken die Bewohner des Olymps ben himmlischen Nectar mit dem Vergnügen, mit welschem unfre Insulauer den Branntwein hinunterschlürfen, den man ihnen nur mit schwarzem, in unsern Fässern verfaultem, Wasser gibt. Bezauscht er sie nur, so verlangen sie nichts weiter, und da dieß beynah' das einzige Verdienst aller Künstlichen Getränke der Wilden ist, so kann man nur darüber seufzen, daß die Eigenschaft derselsben, sie des Verstandes zu berauben, gerade das ist, was ihnen einen so hohen Werth in ihren Augen verleiht!

Unser Berbeck wurde nie leer von Negerh. Allein da wir die Borsicht gebraucht haben a bie

<sup>\*)</sup> Histoire des pêches, des découvertes et des établissements des Hollandais dans les mers da Nord. Tom, II. Chap. 24.

<sup>\*\*)</sup> Borfters'Reise nach Bengalen'n. f. w.

Mache zu vervoppeln, und die Posten zu vervielfältigen, so geht alles en bei größten Ordnung vorben. Gegen Sommen tintergang wird ein Kasnonenschuß gethan, sund auf dieses imponirende Beichen, dessen Sinn man ihnen nicht zu erklären brauchte, wersen sich alle in ihre Kanots, und kehren an die Küste zuruck, auf welcher sie die ganze Nachts Feiler unterhalten. Zuweiten aber, wenn die Aufsicht etwas nachläßt, stehlen sie, was ihnen gerade unter die Hände kommt, wersen sich mit ihrem Naub ins Wese, und gewinnen das Land unter dem Wasser, und gewinnen das

Ich habe daher alle Ursache, diese Volk für spiebubisch und mißtrauisch zu halten; was gemöhnlich neben einander uch findet. Aber da es noch feiger ift, so imponirt man ihm gar leicht. Gewalt ware demnach das erste Mittel, um es zu civilistren; benn da es mit seinen Lastern, welche die der Schwäche sind, ohne Zweifel die Tugenden der Unwissenheit verbindet, so mußte man es zwingen, erk gerecht zu werden, eh man es zulaklich machte.

Semalt, hab' ich gefagt, mein herr, bie man nicht mit Gewaltthätigfeit verwechfeln muß, fo wenig, als Schwäche mit Gute. Im erften Frethum seh' ich ben Ursprung alles Schlimmen, mas die Europäer ben ben wilden Bölkern erfahren, und aller Verbrechen; die sie unter ihnen bes gangen haben. So ist es aber auch ben civilifirten Bölkern, wo die Autorität, welche so gerne den Gebrauch der Gewalt übertreibt, den natürlichen Widerwillen, den det Gemeingeist gewisser massen maschinenmässig dieser Uebertreibung entegenset, für Widerstand nimmt, und zum Extrem der Gewaltthätigkeit übergeht, um das der Schwäche zu vermeiden!

Die Gewalt grundet und halt die Ordnung aufrecht, und gewinnt vielleicht nie gröffere Schnellfraft, als wein ihr der Impuls von der Bebe, vom Vertrauen, und von ber Gerechtigsteit gegeben wirb.

Die Gewaltthätigfeit hingegen ift immer blind, und erreicht ihren Zweck nur, undem fie ihre Febern nachlagt, ober bricht.

wir Wereweiß auffahem, pho ham Aubstahl ben biefen Leuten nicht eine Folge ühren: Werhältniffe wit den Europäermichle, Fragen: Siegben Carais hant "Indanaed bein Gerathe geworden, bas auft feine Hügen Gradwunten iff? — "Es muß ein Chrift ben mir eingekehrt haben," antwortet er Ihnen.

Ich war im Anfang in Versuchung, Ihnen meine Gedanke über die Bichtigkeit eines Besitzes mitzutheilen, wie der der Insel Annobon für eine Macht ist, welche nach Afrika und Ostindien hand belt; allein ich werde mich auf folgende Bemetetungen einschränken:

- Diese Insel, welche jenseits ber Linie liegt, wurde ein, um so wünschenswertherer Auhalts. Ort werden, da sie Ueberfluß an Waffer, Holz, Wieh und Begetabilien hat, und somit ihre Besiger von der Nothwendigkeit befrente, am Vorgebirg ber guten Hoffnung die Unterfluzzung, welche man da sucht, drenfach zu bezahlen.
- 2.) Sie konnte ein Baffenplat, ein vorstheilhafter und sicherer Niederlage. Ort für den Sandel an der afrikanischen Kufte werden, einer Kuke, welche im Durchsnitt ungefund und gefährlich ift, und auf welcher sich die europäischen Niederlassungen immer in einem precaren Zustand, sowohl in Rücksicht auf ihre Sicherheit, als auf ihre Subsisten, befinden.

Brrthum feh' ich ben Urfprung alles Schlimmen, was die Europäer ben den wilden Bölfern erfahren, und aller Verbrechen; die fie unter ihnen begangen haben. So ist es aber auch ben civilifirten Bölfern, wo die Autorität, welche so gerne den Gebrauch der Gewalt übertreibt, den natürlichen Widerwillen, den det Gemeingeist gewisser massen maschinenmässig dieser Uebertreibung entgegensetz, für Widerstand nimmt, und zum Extrem der Gewaltthätigkeit übergeht, um das der Schwäche zu vermeiden!

Die Gewalt grundet und halt die Ordnung aufrecht, und gewinnt vielleicht nie gröffere Schnellfraft, als wein ihr der Impuls von der Bebe, vom Vertrauen, und von der Gerechtigs feit gegeben wirb.

Die Gewaltthätigfeit hingegen iff immer blind, und erreicht ihren Bweck nur, indem fie ihre Febern nachlagt, ober bricht.

der Mermeifenufarbem, pb. ben Miebstahl bey biefen Leuten nicht eine Folge ihren: Werhältniffe wit den Europäermichle, Ftagen: Sien den Caraisten "wadward bien Gerathe geworden, bas aufteine Histor Phinunthen iff? ein "Es muß

## Funf und zwanzigfter Brief.

Infel Annobon.

Ich fagte Ihnen, mein herr, daß wir viele Kranke auf der Lifte hatten, alle vom Scorbut angegriffen.

Ein Reger, ben ihre Leiden ruhrten, verficherte uns, bag er ein unfehlbares Mittel gegen biefe Geiffel ber Seeleute besitze; ein gang einfaches Mittel, welches aus einer gerriebenen Erbe bestehe, bie in Palm : Dl aufgelofet murbe.

Unfre Arzte ftanben an, einem Mann, ber feiner Facultät zugehörte, und ihnen keines ber bekannten anti- fcorbutischen Mittel nannte, zu trauen. Doch waren sie verftänbig genug, ihre Biffenschaft nicht blos auf das, was sie davoit gelernt haben konnten, zu beschränken, und bes gnügten sich, der Kur bes guten Negers beobache tend zu folgen.

36 hatte einmal irgentwo gelefen, bag bie Araber auf gleiche Beife in ihrer Arznenkunft, aus der mir fo viel entlehnt haben, eine gewiffe Erdart benüten \*); überdief foderte der Mann nur eine geringe Begablung fur ben Dienft, unfre Scorbut Rranten gu beilen, und fo glaubt' ich benn in bem Mugenblid unfrer größten Roth einen mabren Schat in ihm gefunden ju haben. wurden mehreremale bes Lags mit biefer Galbe eingerieben , und felbft diejenigen unter ihnen , welchen man ben unfrer Untunft auf der Infel nicht vier und zwanzig Stunden Leben mehr gugetraut hatte, genafen mit der bewundernsmur-Indeg muß man bemerbiaften Schnelligfeit. fen, daß die Landluft, das unfehlbarfte Dittel gegen ben Gee : Ocorbut, bie frifden Lebensmittel, ber Genug von fauren Fruchten, wie ber Ritronen und Lamgrinden, und bas gute Waffer viel jum Erfolg ber Rur unfres afrikanischen Dok more gemirkt haben.

Babrend unfre Sterbenden wieder jum Leiben guruntehren, zahlten ninige kufferft lebent-

de Mr. de Brisson.

frebe Cente unter und nahezu eine Unklugheit, bie nicht vorauszuschen war, und gegen welche man jeben Reifenden vermahren follte, fehr thankt

Bweif von unsern jungen Mannern waren ans Land gegangen: Durch die Achnlichkeit ber Form verführt, hatten sie eine Art von Russischen gepflückt und gegessen, die nichts mehr und nichts weniger, als die sogenannte Brechnus; odet die in dische Pinit, ein bekanntes Gift, war, und sie in einen solchen Zustand versetze, das man sie halbtodt an Bord brachte. Zwar wurden sie gerertet, aber sie werden lange die Folgen einer Unklugheit verspürren, welche sie warnen muß, den unbekannten Früchten der heißen Zone eben so zu mistrauen, als den verbotenen Früchten der unstigen.

Da bas Waffer ein bringendes Bedürfniß für uns war, fo erboten fich bie Neger, immer in der hoffnung, etwas zu erhalten, ober zu nehzmen, uns einen Bafferplat zu zeigen, und trugen babei ihre Dienste an.

Man ichickte alfo die Schalupe mit leeren Kaffern aus.

3d hatte einmal irgentwo gelefen, bag bie Araber auf gleiche Beife in ihrer Argnentunft, aus ber mir fo viel entlehnt haben, eine gemiffe Erbart benügen \*); überdieß foderte der Mann nur eine geringe Begahlung fur ben Dienft, unfre Scorbut Rranten gut beilen, und fo glaubt' ich benn in bem Mugenblid unfrer größten Moth einen mabren Schat in ihm gefunden ju haben. wurden mehreremale bes Lags mit biefer Galbe eingerieben , und felbft diejenigen unter ihnen , welchen man ben unfrer Untunft auf ber Infel nicht vier und zwanzig Stunden Leben mehr gugetraut hatte, genafen mit der bewundernemur-Indeg muß man bemerbiaften Schnelligfeit. ten, daß die Landluft, das unfehlbarfte Dit. tel gegen ben Gee : Ocorbut, Die frifden Lebensmittel, ber Genuß von fouren gruchten, wie ber Bitronen und Samgrinden, und bas gute Baffer piel jum Erfolg ber Rur unfres afritonischen Dok port gemirkt haben.

. . Babrend unfre Sterbenden wieder jum Leiben gurudlichrten, gabiten ninige kufferft lebent-

de Mr. de Brisson.

Bir wendeten und baher an unfre Freunde, beren mehrere der Schalupe gefolgt maren. Auch kam uns ihr Inftinct, ber machtiger mar, als unfre Kunft, trefflich ju ftatten.

Sch werd' es nie vergessen, bag unser Obera Kanonier, ein alter fehr eitler, aber guter Kerl, es um alles nicht zugeben wollte, baß wir bie. Schande auf uns luben, zu biesen Spigbuben von Regern unfre Zustucht zu nehmen, "die uns" mie er sagte, "nur aus Eigennugen halfen...." als ob bieser ehrliche Alte seinen Ausrustern gratisgebient hatte!

So wie die Schalupe vor Unter lag, marfen die Afrikaner die Fasser ins Meer, und folgten ihnen schwimmend; indem sie sie, bald mit dem Rapf, bald mit den Sanden vor sich her schoben, und sie sehr geschickt durch ein Labyrinth von Belsen durchbrachten, an denen unfre Leute sie um so gewisser zerschmettert hatten, da die Branbung an denselben sehr stark war.

Als die Faffer gefullt waren, brachten fie fie auf gleiche Weise nach der Schalupe guruck, wo die Matrosen nichts anders zu thun hatten, als fle an Bord beraufzuziehen. Go ward, was uns ahne Gewißheit des Erfolgs, vielleicht dren bis vier Tage Arbeit gekoftet haben wurde, burch ,, diese Spigbuben von Regern" in nicht vollen bren Stunden vollbracht.

Während biefe Operation an dem Ufer vorsging, und unfre Archimeden, mahrhaft ausser Fassung, mehr mit neidischem, als beobachtendem Auge den Triumph der Natur über die Kunst ansschen, wandelte ich allein' an dem Nande der Bazchen, wandelte ich allein' an dem Nande der Bazches auswärts. Er war ganz mit schenen Bauzmen eingefaßt, deren Spigen sich über demselben zusammen neigten, und ein, für die Sonnensstrahlen undurchdringliches, Gewölbe bildeten. In demselben floß ein klares Wasset, bald in enzem Kanale eingezwängt, bald in verschiedene Zweige getheilt, bald in silbernem Gusse herabsstürzend, dahin und füllte mit seinem fanften Murmeln die einsamen Echo's.

Auf bebden Seiten war der Abhang ber Busgel mit einem dichten Balbe von Orangen- und Citronen Baumen, und mit Gesträuchen bedeckt, beren Bluthen die Luft mit ihrem Balfam durchsbufteten. Baume, benen meine Unwissenheit — von ber ich mich indeß noch zu heilen hoffe — ihren wahren Nahmen nicht geben kann, und bezren schöne Formen und nachlässige Baltung, ober

Fraftvolle Begetation balb groffe Maffen vont Dunkelgrun, balb von Sellgrun und überhaupt bas feine Gemebe der gartesten Zweige berselben; Bäume und Strauche von der gahlreichen Palmen Familie bilbeten den schönsten Contrast mit den harten und schroffen Formen einiger wilden Felsen, deren kahle, brobende Scheitel, der Stirn eines alten Tyrannen gleich, ftolz über die demuthigen Lianen walteten, die zu ihren Ruffen frochen.

Ich hatte feit vier Mongten meine Beine fo wenig gebraucht, daß ich vor Mubigkeit nicht mehr meiter konnte, und feste mich also.

Der dichte Schatten, die Stille ber Luft, die Wohlgeruche der aromatischen Pflanzen, diese Mischung von Gehölz und ungeheuren Felbstükten, Kühlung und Dunkelheit liesen mich halb in eine Urt von Traumeren oder Extase verfinten, zu der die Einsamkeit einladet, und welche das Schweigen nahrt.

Die Ruhe der Natur war in mein Berg übergegangen. Allein, fern, fehr fern von allem, was mir theuer ift, hacht' ich an die glücklichen Tage meiner erften Jugend, an diefe suffen, so schnell im Schoß ber Freundschaft, des Bertrauens, ber Liebe verschwundenen Stunden, und rief, wie St. Preux in dem Gebusch von Clarens: "D Tinian! D Juan Fernandeg! "

Eine Stimme, die mich an Bord gurud befchied, verscheuchte meine Traume. Ich ftand
auf, und nahm traurig von dieser bezaubernden Einsamkeit Abschied.

Die Betrachtung ber Schönheit dieser Insel, mein Gerr, ber Gebanke an ihre Fruchtbarkeit, welche ihre herrliche Vegetation verräth, an ihre vortheilhafte Lage; an bas Glück, welches eine gut gewählte Colonie von unverborbenen und sleistigen Europäern hier geniessen konnte, ben beren Niederlassung nach andern, als ben bisherigen Grundsäßen, verfahren werden müßte; alle biese Nücksichten bestimmten mich zu bem Plan, die ganze Insel zu umfahren, um ihren Umfang und die Hussenittel kennen zu lernen, welche sie sowohl als Colonie-Etablissement für den Handel, als Ruhepunkt für die Schissahrt haben könnte.

Mein ob ich mich gleich erbot, hiezu blos bie Ranots ber Infel zu nehmen, nur einen einzigen Mann mit mir zu führen, und gleich wiester umzukehren, im Fall ich bemerken follte, bag

meine Unternehmung nicht in Ginom Tag abgebithan werden konntes fo kam min boch die Burcht- samteit, welche vor dem geringften Finderniß zuruckbebt, und die Sorglofigkeit, die fich blos um das augenblickliche Bedürfniß bekummert, mit so vielen Einwurfen, 'fo vielen Abe t's und Wenn's entgegen, daß ich mein Unternehmen aufgeben mußte.

3ch hatte baben feinen anbern, als einen vernünftigen, gemeinnugigen Swed gehabt.

Frankreich besitt in Dit Indien Riederlafsfungen, welche eine gute Abministratton sehr bisshend machen könnte, wie die von Dupler bewiessen hat. Sie sind demnach von hohem Werth für den Mussesskaat, und dennoch hat Frankreich keinen Ruhepunkt zwischen seinen Safen und des nen von Iste de France.

Dieser Mangel fest feine Oft-Indienfahrer, wie ich in meinem letten Brief gesagt habe, der Berlegenheit aus, entweder alle die Gulfe, welden nach einer langen Schiffahrt, besonders nach ber Durchfahrt unter der Linie, so nöthig wird, zu enthehren, vder sie in Safen zu suchen, die ihnen durch den Krieg versperrt werden können; oder sie in Friedenszeiten um einen sehr hoben

Preis von Fremben zu taufen, benen Frankreich damit einen, für seinen Sandel fehr laftigen, Eribut bezahlt.

Macht man mir ben Einwurf, bag Unnobon Portugal gebort, und auffer ber Straffe liegt, welche man nehmen muß, um die Linie in einer Breite ju burchichneiden, in der man weiter wefts warts bie regelmäffigen Binde fuchen fann, mit benen man bas Vorgebirg ber guten Soffnung umfegelt \*); fo antwort' ich: Portugal Scheint von einer Befigung, die ihm burch Brafilien unnug ift, feinen Gebrauch ju machen, und murbe fie alfo leicht an Frankreich abtreten. Der Werth. welchen bie Englander auf den unfruchtbaren Felfen von St. Belene fegen, ber weit ungunftiger gelegen ift, als bie Infel Unnobon, und, auffer feiner Rhebe, viel geringere Gulfsmittel hat, Bonnte und belehren, wie wichtig fur Frankreich letterer Befit mare. Zwen, ober bren Tage guten Winds bringen ein Schiff, bas auf Unnobon angelegen hat, wieder in die Breite ber regelmaffi-Freylich war' es vartheilhafter. gen Winde.

<sup>\*)</sup> Die Berichiebenheit betragt etwa geben Grabe.

wenn diese Insel zehen Grade westlicher lage; aber folgt benn baraus, baß sie in ihrer Lage, nicht alle Bortheile vereinigt, welche unter einer andern Lage benkbar wären, baß man die, welche sie anbietet, nicht benutzen sell?

#### Seche und zwanzigster Brief.

Infel Annobon. 5

So gern ich, als wir zur See waren, meinen Schlaf verlängern mochte, so lieb ist es mir, ihn hier abzukurzen.

Die Morgenrothe hatte baher heute fruhe kaum die Sterne erbleichen gemacht, fo war ich foon auf bem Verdecke.

Alles versprach einen schinen Tag.

Ein schwacher Landwind brachte uns mit ben Gewürzbüften bie Rühlung eines ftarken Thoues. Die Neger stehen früh auf, und so verlieffen fie Preis von Fremben zu kaufen, benen Frankreich damit einen, für seinen Sandel fehr lästigen, Tribut bezahlt.

Macht man mir ben Ginwurf, bag Unnobon Portugal gehört, und auffer ber Straffe liegt, welche man nehmen muß, um bie Linie in einer Breite ju burchichneiden, in ber man weiter weftwarts bie regelmäffigen Binde fuchen fann, mit denen man bas Vorgebirg ber guten Soffnung umfegelt \*); fo antwort' ich: Portugal icheint pon einer Befigung, die ihm burch Brafilien unnut ift, feinen Gebrauch ju machen, und murbe fie alfo leicht an Frankreich abtreten. Der Werth. welchen die Englander auf ben unfruchebaren Felfen von St. Belene fegen, ber weit ungunftiger gelegen ift, ale bie Infel Unnobon, und, auffer feiner Rhebe, viel geringere Gulfsmittel hat, Bonnte uns belehren, wie wichtig für Frankreich letterer Befit mare. Zwen ober bren Tage guten Winds bringen ein Schiff, bas auf Unnobon an. gelegen hat , wieder in die Breite ber regelmaffis Freglich mar' es vortheilhafter. gen Winde.

<sup>\*)</sup> Die Berichiebenheit beträgt etwa zehen Grabe.

wenn diese Infel zehen Grade westlicher lage, aber folgt benn baraus, daß sie in ihrer Lage, nicht alle Vortheile vereinigt, welche unter einer andern Lage benkbar waren, bag man bie, welche sie anbietet, nicht benugen foll?

### Seche und zwanzigster Brief.

Infel Annobon.

So gern ich, als wir zur See waren, meinen Schlaf verlängern mochte, fo lieb ift es mir, ihn bier abzukurgen.

Die Morgenrothe hatte baher heute fruhe taum die Sterne erbleichen gemacht, fo war ich fown auf bem Verdeden.

Mues versprach einen schinen Tag.

Ein schwacher Landwind brachte uns mit ben Gewürzbüften bie Rühlung eines ftarken Thoues. Die Neger fteben früh auf, und so verlieffen fie Jeder putte fich heraus, so gut es immer gehen wollte, und wenn Sie uns gesehen hatten, so wurden Sie aus den Best-Anstalten, die unter uns waren, geschloffen haben, daß wir Gögen-biener senn mußten, welche ihren Joolen ein Opfer ruften,

Ich sagte Ihnen, daß wir, ben unfrer Una näherung an diese Insel, einen Dreymaster gesehen hatten, der in gleicher Richtung mit uns segelte. Es war ein Schiff von Oftende, das nach Europa zuruck kehrte, und dem ich alle meine Briefe mitgegeben habe. Da er nahezu gleicher Hulfe, wie wir, bedurfte, so warf er eine Stuns be nach uns Anker.

Wir hatten uns die gewöhnlichen Befuche gemacht, und die gegenseitigen Dieuste geleistet, die man sich zur See nur zu oft versagt. Wir Iuden die Offiziere zum Essen. Man trug blos frische Fische, Vegetabilien des Landes, Gestügel und Bananas in allen möglichen Brühen auf. Aber die Getränke flossen in grossen Strömen, und nie belebte lebhaftere Freude die kostbaren Mahle von Lukull\*).

<sup>\*)</sup> Man weiß, baß er 80,000 Franken in Einem

Ich habe Ihnen in einem meiner Briefe nur einen flüchtigen Umrif von dem eigentlichen Matrofen gegeben. Nun kann ich aber hinzufügen, was den Seemann im Ganzen, und besonders den ber ersten Classe vollkommen schildert.

Drey Viertheile ihres Lebens allen Entbehrungen unterworfen, ertragen fie, so lang fie zur Gee find, alles Mögliche. Go wie fie fich aber auf bem Lande befinden, so werfen fie fich ohne Ueberlegung in alles, was ihner nur einen Schein von Vergnugen anbietet.

Da sie ganze Jahre fort ben vollen Birbet von Gefahren und Arbeiten ihres Standes zu beiftehen haben, so wird ihr Kopf durch ein treckeines und siedendes Blut aufgetrieben. Sie beginnen mit Berechnungen eines schnellen Reichthumserwerbs, und enden mit Wollustbildern, welche sie ben der ersten Gelegenheit zu realisiren suchen, und die sie all ihr Vermögen und Gefundheit konken, eh sie einige kalte Kopien derfelben nur im Umrif gewinnen konnten.

Abenbeffen aufgeben ließ, welches er bem Gicere und bem Pompejus im Borbengehn gab.

Daher kömmt es benn auch, daß sich die meisften Seeleute, und die frangösischen besonders, von etner lebhaften Einbildungskraft getrieben, berschwenderisch mit ihrer Kraft und Thatigkeit, allen Vergnügungen, wie allen Arbeiten ihres Handwerks, überlaffen, den Verfall ihrer Gessundheit beschleunigen, und im vierzigsten Jahreschon in einem Zustand sind, welcher nur dem Alter angemessen ist.

Denselben Gründen muß man auch die Sarte des Geistes und Körpers beymessen, welche man ihnen vorwirft — eine Ungerechtigkeit, die um so auffallender seyn muß, da dieser Fehler offenbar nur Folge ihrer Erziehung und ber Umftande ift.

Alle Glieber biefes Stanbes, von benen ich rebe, fangen benm Schiffsjungen an, und bleisben in dtefer Lage, bis sie das Alter, die Dienste, die Protection und das nothige Gelb haben, um weiter zu kommen.

Bie foll baber ein Anabe, ber fich in ben Sanben eines Schwarmes von harten, roben Mensichen befindet, in einer Schule, in welcher Flüche bie einzige Sprache find, sanfte Sixten gewinnen ? In einer Schule, wo die Autorität bes Anfühs

rers, welche nicht anders, als willkuhrlich senn kann, ihren Willen in bemselben Ton ausspricht? Wo Schläge und Retten die einzigen gedrauchtlichen Strafen sind? "Daher denn auch," wie ber Reisende Le Gentil fagt, " diejenigen unter ihnen, welche die besten Lungen haben, immer den Preis ber Beredtsamkeit daven tragen \*)."

Fühlt sich aber ber Mann, welcher einmal unter ihnen ju leben bestimmt ift, durch bie Unsfruchtbarkeit ihres Geistes, ihr brüskes Wesen und ihre tohen Formen zurückgestossen; so wird er durch die Dauer hinlänglich entschäbigt; indem er unter bieser holperichten Rinde mehr Loyalität und Frenmüthigkeit entdeckt, als ihre Gemeinschaft mit dem kaufmännischen Interesse zu versprechen scheint; daben große Grundsäse von Ordenung und Gerechtigkeit, und einen Schleg von Naivetät und Originalität des Geistes, welcher durch ihr rauhes Wesen nur um so liebenswürdie ger wird.

Der Lag, ben wir ber Freude gemibmet batten, mußte auch mit einem Schauspiel enben.

<sup>\*)</sup> Nouveau voyage autour du monde, Tom. III.

und wir bekamen auch eines, bas die Kraft und Muth'ber Mitspieler, Die Energie ihrer Leiben-fchaften, der Schauplat der Scene und das Interesse und die Entwicklung der Sandlung den Dramen vom ersten Range gleichstellte.

Der Ballfich, von bem ich Ihnen früher gesprechen hatte, war wieder erschienen, und schwamm, als ob er eine Rache für die Schmach seiner Flucht vorhätte, mit einer Art von Unruhe um und herum, die dieser Fisch Sattung nicht natürlich ist. Auch entdeckten wir bald die Ursfache in einem Schwertsische (10.), welcher ihn zum Streit herauszusodern das Ansehn hatte.

Der Wallfich schien einige Zeit die Ausfoder rungen seines schwachen Gegners zu verachten. Es war Goliath, der mit dem beleidigenden Gelächter der Verachtung die Gerausfoderung des schwachen Kämpfers von Ifrael beantwortete. Endlich siegte der Unwille über den Stolz, und nun begann ein Kampf, der in den Augen eines Dichters ein schöner Bergleichungs-Gegenstand gewesen ware.

Der Ballfifch, gang muthenb, grub balb 26. grunde um fich, balb hob er fich fenkrecht auf feinem Schwanz empor, und ichien mit feiner unge-

heuern Maffe feinen Feind gertrummern gu muffen. Dann ichlug er ber gangen Länge nach nieber, und bas gange Ufer erschallte von bem furchtbaren Gerausche feines Falls.

Der gewandtere Schwertfisch ersette bie Starte durch seine Schnelligkeit, ergriff seinen Vortheil, schoff wie ein Pfeil auf den Wallfisch los, und suchte ihn mit seinem Schwert zu durch-bohren.

Daumale est plus ardent, glus fort, plus furieux; Turenne est plus ardent, et moins imperieux.

Der Kampf war lang und hartnäckig; allein da der Wallsisch, um sich zu bewegen, mehr Liefe nöthig hatte, so entfernte er sich allmählig, und wir verloren die Streiter aus dem Gesicht, ohne daß wir wußten, wie der Kampf sich endigte. Man erzählt, daß der Schwertsisch, wenn er den Wallsisch endlich durchbehrt hat, die Zähne seiner Wasse nicht mehr von ihm losmachen kann, und endlich mit ihm zu Grunde geht — ein Opster des Instincts von Haß, der sie treibt, sich überall, wo sie sich begegnen, zu bekämpfen. Der Mensch ist also nicht das einzige unter den Thieren, das seine blinden Leidenschaften in das Verderben stürzen!

Am 13ten tehrte ich zu unferm Bafferplat gurud, und machte dießmal ben Weg gang zu Zuße.

Man muß vier Monate lang, wie wir, in einem tannenen, mit Theer bedeckten Roffer eingesperrt gewesen fenn, mein Berr, um bas Bergnugen ju begreifen, bas ich fühlte, in bem ich ging, in dem ich bie Dufte ber aromatifchen Blumen unter meinen Ruffen einathmete. tann nur ein Gefangener und ein Seemann ben frenen Gebrauch ber Beine gang ichagen. ich ben Philosophen ober Marren \*) ben mir gehabt, welcher die Eriften; ber Bewegung laugnete, fo murd' ich mich nicht, wie fein Begner, damit begnügt haben, vor ihm bergugeben ; fon= bern ich hatte ibn vorausgeben laffen, um ibn gu überzeugen, daß bie Bewegung für unfer phyfiiches Wohlsenn so nothig ift, als fur die Erifteng bes Beltalls.

Unter einer Menge, in unfern Climaten unbefannten, Begetabilien, die ich auf meinem

<sup>\*)</sup> Beno bon Clea.

heuern Maffe feinen Feind gertrummern ju muffen. Dann ichlug er ber gangen Lange nach nieber, und bas gange Ufer erschallte von dem furchtbaren Geräusche feines Falls.

Der gewandtere Schwertsisch ersetzte die Starke durch seine Schnelligkeit, ergriff seinen Vortheil, schoß wie ein Pfeil auf den Wallfich los, und suchte ihn mit seinem Schwert zu durch-bohren.

Daumale est plus ardent, glus fort, plus furieux; Turenne est plus ardent, et moins imperieux.

Der Kampf war lang und hartnäckig; allein da der Wallsisch, um sich zu bewegen, mehr Tiefe nöthig hatte, so entfernte er sich allmählig, und wir verloren die Streiter aus dem Gesicht, ohne daß wir wußten, wie der Kampf sich endigte. Man erzählt, daß der Schwertsisch, wenn er den Wallsisch endlich durchbohrt hat, die Zähne seiner Wasse nicht mehr von ihm losmachen kann, und endlich mit ihm zu Grunde geht — ein Opsfer des Instincts von Haß, der sie treibt, sich überall, wo sie sich begegnen, zu bekämpfen. Der Mensch ist also nicht das einzige unter den Thieren, das seine blinden Leidenschaften in das Verderben stürzen!

# Sieben und zwanzigfter Brief.

Auf ber hohen Gee.

Une unfre Vorrathe waren gemacht, unfer Verbeck mit vierfüssigen Thieren bedeckt, unfre Kafichte mit Geflügel, und unfre Rete mit Appelsinen, Ananas, Bananas, Kokosnüssen u. bgl. gefüllt, und so stachen wir am 14ten ben sehr schönem Wetter, und mit der Aussicht, in langstens sechs Wochen am Vorgebirg der guten Hoffnung ju sein, in die See.

Bie manche muffige Stunde wird in biefen, noch fo langen Zwischenraum, treten, und womit werd' ich sie ausfüllen, wenn Sie mir, aus Mangel an Erzählungswurdigen Ereigniffen, nicht erlauben, ben Bericht von Thatsachen burch Besmerkungen zu ersegen, die, ohne gerade zu einer

Reisebeschreibung zu gehören, boch mehr ober Wes' niger zu bem nothig find, was ein Reisenber nie vernachläffigen barf?

Ich habe mich, als ich Ihnen von dem lettverstotbenen Missionnar von Annobon iprach, anheischig gemacht, Ihnen meine Gedanken sowohl
über die Bahl berjenigen, welche man aussendet,
um das Evangelium unter Boltern zu predigen,
die wir nun einmal durcheiander Bilde nennen,
über ihre Bekehrungs-Beise und ihre Kenntnisse,
als über die moralischen und intellectuellen Anlas
gen, und über den wahren Karakter ihrer Neus
phyten mitzutheilen.

Indeg hoff ich, baff bie Details, in welche ich werbe eingehen muffen, weber ohne Intereffe, noch Unnehmlichkeit fenn werben.

Die erste Bemerkung, die fich barbietet, ift offenbar die Neuhert, ben Gegenstand ber apostozischen Missionen zu behandeln, welche Christus und seine Schuler gegründet haben, und deren Errichtung wenigstens die zahlsosen Ubel aufgewogen haben wurde, welche die Europäer in den bren Weltheilen verbrerteten, wenn die Rehrzahl der Missionnare, statt der Laster und der Unwissenheit, welche sie im Anfang nur verhaßt ates Bandoen.

### Sieben und zwanzigfter Brief.

Auf ber boben Gee.

Une unfre Vorräthe waren gemacht, unfer Verbeck mit vierfüssigen Thieren bedeckt, unfre Käfichte mit Geflügel, und unfre Repe mit Appelsinen, Ananas, Bananas, Kokosnüssen u. bgl.
gefüllt, und so stachen wir am 14ten bey sehr
schönem Wetter, und mit der Aussicht, in längstens sechs Wochen am Vorgebirg der guten Hoffnung zu sein, in die See.

Bie manche muffige Stunde wird in biefen, noch fo langen Zwischenraum, treten, und womit werd' ich sie ausfüllen, wenn Sie mir, aus Mangel an Erzählungswurdigen Ereignissen, nicht erlauben, ben Bericht von Thatsachen burch Besmerkungen zu ersegen, die, ohne gerade zu einer

Reisebeschreibung zu gehören, boch mehr ober Wes' niger zu bem nothig find, was ein Reisender nie vernachlaffigen barf?

Ich habe mich, als ich Ihnen von bem lettverstotbenen Missionnar von Unnobon iprach, anheischig gemacht, Ihnen meine Gedanken sowohl über die Bahl berjenigen, welche man aussendet,
um das Evangelium unter Bolfern zu predigen,
die wie nun einmal burcheiander Bilde nennen,
über ihre Bekehrungs-Beise und ihre Kenntnisse,
als über die moralischen und intellectuellen Unlas
gen, und über ben wahren Karakter ihrer Neur
phyten mitzutheilen.

Indeg hoff ich, baft bie Details, in welche ich werbe eingehen muffen, weber ohne Intereffe, noch Unnehmlichkeit fenn werben.

Die erste Bemerkung, die fich darbietet, ift offenbar die Neuhett, ben Gegenstand ber apostozischen Missionen zu behandeln, welche Christus und seine Schuler gegründet haben, und deren Errichtung wenigstens die zahltosen Ubel aufgewogen haben wurde, welche die Europäer in den drep Belttheilen verbrerteten, wenn die Mehrafahl der Missionnare, statt der Laster und der Unwissenheit, welche sie im Anfang nur verhaßt gtes Bandoen.

und lächerlich unter ben Indianeun gemacht has ben, eben so viele Kenntnisse, als Eifer, und zwar einen gleich reinen und feurigen, Eifer, bestonders aber Menschlichkeit, Geduld, und Nachficht zu ihnen gebracht hätten, welche die ursprüngsliche christliche Liebe ausmachen, der die erangeslische Moral ihre ersten und schnellen Eroberungen verdankte; "denn die geduldige, wohlthätige Liebe," sagt der heilige Paulus, "kennt weber Neid, noch Kühnheit, noch Übereiltheit. Sie bläht sich nicht auf in Stalt; sie hat keinen Ehrgeit; sie strebt nicht nach ihrem eigenen Insteresse; sie ist nicht eigensinnig, nicht mürrisch. Sie erträgt alles, sie glaubt, sie hafft, sie duldet alles. "\*)

In foldem Geift, mein herr, hatte bie, Betehrung biefer Rolfer unternommen werden fouen, welche einige Miffionnare um fo uneigent-

<sup>1 \*)</sup> In der ersten Epistel an die Korinther. Man hat esnigen Schriftstellern ihre Bertheibigungen der Toleranz vorgeworfen. Aber man sieht, daß sie der Apostel neben Gjauben und hoffnung bestimmt zu den Augenden der Liebe und den Pslichsten bes Christen zählt.

licher Ungläubige genannt haben, da fie, bie Wohlthat der Offenbarung nicht geniessend, nur um so treuere Beobachter des Naturgeseges waren, welches ihr vorangegangen, ift. Ihre Versbiendung ift nichts, als die nothwendige Folge einer unüberwindlichen Unwissenheit.

Ich überlasse denen, welche Stand und Pflicht zu Leitern und Richtern der Missions - Arbeiten machen, die Sorge, die Missionnäre zum wahren Geist ihrer Bestimmung zurückzuführen, und beschränke mich, nach meiner Gewohnheit, auf Bemerkungen, welche wenigstens die Spur ber Misbräuche angeben, denen man entweder durch bessere Wahl derselbigen vorbeugen sollte; oder indem man die, zu entfernten Missionen bestimmten, Männer einer Aufsicht unterwärfe, welche thätig genug wäre, um zu verhüten, daß sie nicht öfters Gegenstände des Spotts und bes Mergernisses würden, als der Erbauung und der Ehrfurcht.

"Ich bezahle die Miffionnare fehr theuer," fagte Ludwig XIV., "und doch hab' ich nur viele Klagen und wenige Bekehrungen bavon."

Wenn dieß ben denen der Fall mar, die, fo au fagen, unter den Augen ihrer Obern arbeite. ten, was sollen wir erft von den andern denken, welche die Entfernung jeder Art von Abhangigkeit und Aufsicht entzog.

Den Obern, unter welchen biefer Zweig ber geiftlichen Abministration fteht, fehlt es zuverläffig weder an gutem Willen, noch an Ginfichten. Aber fie ermangeln der Erfahrung und desjenigen Grabs von Philosophie, der fie belehren tonnte, bag ein Seminarift febr gewiffenhaft in feinen Pflidterfullungen, febr maffig in feinen Liebha= berenen, und fromm durch Gewohnheit, burch Ueberzeugung und burch Unwiffenheit fenn fann, und bennoch ju oft aufhoren wird, all' bieß ju fenn; wenn er, noch in fruber Jugend, aus fei= nem Rlofter heraus in bie Bahn ber Belt, ber Reifen und ber Abenteuer geworfen wirb. Diefe verlorenen Rinber ber -Religion, wie bie bes Rriegs, follten mit einer fraftvollen Leibesbeschaf. fenheit einen gleichen Grab von Einficht, von Muth und von Maffigung verbinden.

Denken wir uns ben jungen Miffionnar, wenn er mit Einemmal auf einen Schauplat vers fett wird, wo, an die Stelle' ber wenigen und beschränkten Ibeen feiner Erziehung, so viele neut Gegenstände mit ben groffen Gebanken treten,

Die ber Anblick. ber umfichtigen Macht bes Meniden und feiner unternehmenden Rubnheit in ibm erwecken muß. Ploglich fieht er fich allein von feiner Battung unter einem Saufen, von Schaufpielern , die meit geneigter find , über feine ftrengen Grundfage ju lachen, als fie ju ehr ren, und die schwache Seite feiner Gebote auf gufuchen, als fie ju befolgen. Unter Sangenichtsen, melde fich ein boshaftes Vergnugen und gin ernfthaftes Studium baraus machen, Liebhgberegen und Leidenschaften in ihm ju entwickeln, bie er bisher noch nicht fannte, fo ju fagen, gwifchen dem Menfchen und bem Priefter, zwis achen bet Ratur und bem Priefter : Imt einen Rampf gu entspinnen, in welchem ber neue Upeftel, öfters befiegt, als fiegend, am Enderfeine Pflichten, die fich Jeber um ihn herum erläßt, als eine, feiner Unerfahrenheit' auferlegte, befcmerliche Laft anfieht. Misbann ift es ein mahres Glud, wenn er benfelben noch eine Art von verdienstlicher Bulbigung bamit erweisen will, bağ er ber Form megen und öffentlich bie Gprache, die Lebensweisen und ben Unjug feines Stana tes bepbehalt. (11.)

Dan darf sich daher nicht wundern, mein Gerr' wenn die meisten Missionnate, die stiche Schuler' wenn die meisten Missionnate, die stiche Schuler' wennen ju lernen und folglich zu' leiten, der Gleichgültigkeit, dem Leichtsinn und der narürkte Gehmesseit, dem Leichtsinn und der narürkte Gehmesseit, dem Leichtsinn und der narürkte Gehmessen, die sie sieden die Schwierigkeit ber Wissubung der Pflichten des Christenthums benzubringen; und wenn sie die Ungerechtigkeit in diesem Punkte so weit treis Ben', daß einer von ihnen, um seine Geschicklicherteit ausser Zweifel zu stellen, und sagt: "Wenn man die Wilden nicht von Kindheit an unter ein sehr strenges Ich in den Kahrheiten bes Ehrstenthu-

4 13 15 16

<sup>\*)</sup> Gini feste, ftrenges Jod ift gewiß in jeder Rudificht für, den, der es aussegt, sehr bequem;
weil es demselben die Sorge erläßt, welche im=
mer etwas beschwertich ist, das Frenheits-Opfer,
das er von dem, dem es ausgelegt wird, so=
bett, auf die Gerechtigkeit zu gründen. Aber
was haben Unterwerfung und Ueberzeugung mit
einander zu schaffen? Kann man bekehrt sehn
ohne Ueberzeugung?

'mes \*) (12.); man könne nie auf sie rechnen, fie seven zu bem' Licht des Glaubens wenig gelieigt. \*\* Breplich versichern'uns andre: "daß es diesen' Berbaten gar nicht an Verstand sehlt; daß 'fie sogar einen bewu'n bern sewu'n bern sewu'n bern sewu'n beg gefunden Verstand haben \*\*\*); und daß man Menschen unter ihnen Indet, deren richtiger Sinn und grundliche und Liefe Urtheilstraft, selbst in Frankreich, sie zu bewundern wurd gen Menschen machen wurde. \*\*\*\*\*)

Glauben wir indeß ja nicht, daß diese irrigen Unsichten, die schon der Widerfpruch zwischen ihnen, in ihrem ganzen Lichte zeigt, blos dem Leichtsinn benzumessen sind, den man den Landsteuten dieser bepden ehrwurdigen Bater porwirft. Der erste Berlaumder in diesem Punct ift ber Spanier Guevedo, Bischof von Darien, der in einer, vor Karln V. gehaltenen, Rede aus sei-

<sup>\*)</sup> Hennepin, nouvelles découvertes etc. chap. 15.

<sup>\*\*)</sup> Derf. chap. 33.

<sup>\*\*\*)</sup> Derf. chap, 65.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Voyage et nauffrage du révérend père Crespet. S. aud Labat, nonveau voyage, Tom. II. chap. 5.

nen Beobachtungensüber ben Berfiand ber Amer gekaner den Schluft zu ziehen wagte, daß es gerrecht und norhwendig fen, fie zu Sklaven zu machen — eine Berlaumbung, welche diesen Monarchen zur Bestättigung solchen Sages hatte bewegen können, wenn der berühmte Las Casas, der ben dieser Untersuchung zugegen war, ihn nicht mit folder Warme und Berediamkeit widera legt hatte, daß die entgegengesette Mennung das Übergewicht erhielt.

Es ist trairig, mein Berr, aber vielleicht nüglich, zu bemerken, daß die Geschichte unter allen Geistlichen, welche seit Entbedung ber neuen Welt in diese übergegangen sind, nur zween Manner anführt, die ihre Kenntnisse, ihr Eifer, ihr Muth, ihre Frommigkeit und ihre Menschallichkeit gleichsehr empfehlen mussen; diese sind berselbe Las Casas, und Almedo, Cortes Beichtwater; denn Cortez war zu groß, um nicht gut zu senn, und einige gute Menschen um sich zu haben.

Fragen wir, nicht bie Berichte ber Diffignnare, welche, wie wohl zu begreifen ift, alle febr geneigt find, in ihren erbaulichen Briefen \*) ihre Erfolge und das Werdienst ihrer Arbeiten zu übertreiben; sondern ehrwürdige,
unparthepische Augenzeugen, und glauben wir
alsdann, wenn der Abbe von Choist selbst bekennt: "daß die christliche Religion ohne die Mathematik nie Fortschritte in China gemacht haben würde; "\*\*) glauben wir auf dieses Bekenntniß, daß man die wenigen Erfolge der Missionnäre blok dem Neid, der sie zu Feinden unter einauber machte, statt taß ein heiliger Wetteiser sie nur zu Nebenbuhlern hatte machen sollen, ührem Geiß, ihrer Ehrsucht, ihrem liederlichen Leben und besonders ihrer Unwissenheit
beymessen darf.

"Alle Bewohner von Ducatan, " fagt her Spanier Franz Coreal, "haben größtentheils den Nahmen und den Ruf als Christen; so wie fich aber die Geistlichen, welche man unter fie sendet, entfernen, so spotten sie über die Taufe und ih-

<sup>\*)</sup> Ein Bert, bem es nicht an Interesse und guten Ansichten fehlt, bas aber, wie leicht zu begreifen, von ben Obern, welche ben Druck bea forgten, übergearbeitet worden ift.

<sup>\*\*)</sup> Ragehud feiner Reife nad Siam-

ren Unterricht als Christen. Der Haß, ben sie, wegen der Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten, welche man unter ihnen begangen hat, gegen uns hegen, trägt viel zu ihrem Widerwillen gegen unser Meligion ben \*). Indeß sind sie aus Furcht vor Auchtigung ober Sclaveren sehr genau im äussern Dienst. Sie geben sich das Ansehn zu fasten, beichten sich und entrichten die Annaten so gut, als der beste spanische Christ. Ben alle dem sind aber die Stockprügel, welche ihnen die Mönche geben, oder aus Liebe zu Gott geben lassen, ohne Vergleichung wirksamer gewesen, als die Predigten und Katechisationen. Und dennoch sehlt es ihnen weder an gesundem Verstände, noch an Scharssinn!" \*\*)

Ob es nun gleich nicht leicht zu begreifen ift, bug Schuler, welche gefunden Berftant und Scharffinn bestgen, blinblings an Lehrer glauben

<sup>\*)</sup> Diefer Bormurf trifft freylich bie Miffionnare nicht jundhit; aber er macht es nur um fo bes greiflicher, baf fie mit ber Belehrung ihrer eis genen Lanbsleute bie apostolische Laufbahn hata ten eröffnen follen.

<sup>\*\*)</sup> Rélation des voyages etc. Tom. L chap. 1.

fotten, denen weniger daran liegt, sie zwabergeugen; als zu unterjochen; und nimme man
auch das nöthige Maß von Stumpffinnigkeit beg
den Indianern an, um durch den Controst zwischen dem Leben dieser Christen und der Bortrestlichkeit der christichen Maral nicht emport zu werden; so läßt sich doch kaum benken, daß das Bgnehmen der Christen gegen einander selbst "diesen
Icharfsinnigen, richtig fühlenden, und tief und
sicher urtheisenden Menschen nicht stark genug
aufgefallen senn sollte, um ihnen die entschiedenste Verachtung und den gerechtesten Haß gegen
sie einzustößen.

Es ist leicht zu begreifen, daß die bürgerliche Autorität der Religion zuweilen die Sorge überstaffen kann, die Opfer ihrer Ungerechtigkeit zu trösten; eben so leicht, daß die Diener der letteren manchmal die Opfer, welche sie von den Släubigen soberten, mit Wechseln, im Paradiese zu erheben, ausbezahlten; sa es ist sogar begreistich, daß das abscheumurdigste Einverkandniß gestattezte, daß die gebornen Wahrer der individuellen Frenheit der Völker sich mit ihren Feinden verastanden, um die Sclaveren diesen armen Sünzern zur Busse für ihre Kehler zu machen. Die

Politik reichte hier dem Sandels Geig \*) bie eine, und dem Mönchs-Despotismus die andere Sand; aber bende sind weder leidenschaftlich, noch thörigt genug, um gumillig alles: Uebergewicht, welches Bertrauen und Ehrfurcht verschaffen, abzugeben, um fich eben so verachtlich, als verhaßt zu maschen, — Und dennoch thaten sie das!

· . \*) Lange genun, murben bie Bewohner bes ameria fanifchen Continents nach ben Untillen und on anbre Orte bin verhanbelt, wie man fpater bie Reger bafelbft vertaufte. Man ift gewöhnlich ber Meinung, und ich felbft habe es in meiner Reife nach St. Domingo gefagt, baf Cas Cafas fich querft gegen biefen Banbel aufließ, und bewirfte, bas bie Reger an bie Stelle ber Rarais ben traten. Der erfte Cas biefer Behauptung hat auch allerbings feine Richtigfeit; aber ber gwente ift nun ale falfc anerkannt. E. b. Rote 6. 116 im erften Band ber Voyage aux isles de Trinidad et Tabago etc. par J. J. Dauxion La-Der Senator Gregoire war ber erfte . welcher Las Cafas von einer Beidulbigung rettete, die blos Berrera, ein eben fo parthépifchet, als unwahrer Gefdichtschreiber gegen ibn erbes ben bat.

# Acht und zwanzigster Brief.

Auf ber haben See.

Man muß ben Coreal die Geschichte des monchisschen Burgerkriege lefen, der zwischen den Monschen wegen eines Bilbes von dem heiligen Domisnikus geführt wurde, welchem man das von St. Ignatius untergeschoben hatte.

"Die Indianer, " fagt der Reisende, "nahmen Parthie dafür und dagegen. Mehrere wurden tödtlich verwundet.", \*) . . . . Und so ward die Verzichtleistung auf die Güter dieser Welt, die Demuth, die driftliche Milde und Liebe, die Verzeihung von Beleidigungen unter denen geprediget, welche man mit Stockprügeln auf

<sup>\*)</sup> Derf. ebenbaf.

ben-Beg bes Beils loitete! "Affein biefe herrn Priester," sagt La Hontan, "lieben ben all iherem heiligen und zerknirschten Aussehy die specissische Bervielfältigung der Arbeiter im Beinberg des herrn nicht im geringsten. Der Eifer weckt eine fromme Eifersucht, und seder Orden möchte gern alles bekehren." \*) — Und dieß aus dem Grunde, weil die Bekehrten nügliche Unterthanen wurden, und, wie wir bereits bemerkt haben, "die Annaten so gut lieferten, als die bessten spanischen Christen."

Beschränkten sich die Missionnare wenigstens, statt der Lugenden, welche die Religion so sehr empfiehlt, entweder auf den gemeinen Menschen-Berstand, oder auf das Interesse des niedrigsten Eigennugens zu wirken, so brauchten sie nur den bewunderns würdigen Menschen is erzstand, den tiefen Scharffinn der Bilzden aufzuopfern. Aber dann hätten sie freylich nur Dummköpfe bekehrt; und wie wär auch eine solche Anstrengung von Bescheidenheit und Berzunst von ihnen zu erwarten, wenn man, mitz

Voyages du Baron de la Hontan. Tom. I.

ten unter den abgeschmacktesten Verläumdungen und Urtheilen, die nur die offenbare Bosheit und die sinsterste Unwissenheit gefällt hat, den Missionnar Merolla, den schwachköpsigen Nacheiserer des Betrügers, Apollonius von Thana \*), von einem afrikanischen Vogel verstchern hört, daß er den Nahmen Jesus Christus deutlich ausspreche, und wenn er hinzusetzt: "ist es nicht zum Erstaunen, daß diese natürliche Ausrufung die Kraft hat, die Herzen der Bewohner zu erweichen?"

Ich gesteh' es, es ift traurig, "Sunder zu sehen, welche so wenig zum Glauben geneigt sind; aber es scheint mir noch betrübender, seine Fackel int den Sanden eines geistlichen Führers zu wissen, welcher darüber seufzt, daß die Beredsamkeit eines Wogels an derselben Klippe, wie die feinige, scheitert!

Dieß mag die Dummheit Eines Miffionnars bezeichnen! Aber man fann fie boch wenigstens mit ber Ungleichheit entschuldigen, mit welcher

<sup>\*)</sup> Er rühmte fich Drakel zu verstehen, welche bie Bogel ertheilten. G. Baples Dictionnare in feinem Artikel.

bie Natur bie Gaben bes Verstands vertheilt. Die Einfalt des Herzens mag der des Geistes Verzeishung gewinnen; aber wie foll man den Grund mißkennen, aus welchem ein Andrer Missionnar seine Meinung bestimmt, wenn man den Pater De Rhodes als Leweis für die Orthodoxie der Bewohner von Cochinchina die "grossen Perlen" anführen hört, die sie auf den Altar legen? — Nach seinen Berken zu urtheilen, ist dieß freyslich ein vollkommener Glaube!

Was fosten wir aber erst von einem Dritten fagen, welcher sie überzeugt, daß der innere Werth dieser Geschenke in Gottes, wie in seinen Augen, das Maß ihres Glaubens ist? Won einem Geistlichen, der gottlos genug, das höchste Wesen an die Berechnungen seines Geihes zu knupfen, so unbegreislich dumm ist, um es öffentlich zu bekennen?

Ich konnte ungahlige Buge bet Art anführen, mein herr, wenn ich alle Beweise ber uns verzeihlichen Sorglosigkeit anführen wollte, mit welcher die Missionnare gewählt werden, die die katholischen Staaten in ihre Colonien senden, und welche, jur Schande für ihre Geistlichkeit,

ben verächtlichften Contraft mit ben Miffionnaren ber protestantifchen Kirchen bilben.

int Diese Behauptung scheint Ihnen vielleicht ein gu harter Vorwurf, um keiner Beweise gu bedursten, mein Gere.

Ich will baher Zeugen reben lassen, die ich gewiß nicht aus den Declamatoren der modernen Philosophie mahle, und gehe, diesem Tadel vorzubeugen, ein Jahrhundert zuruck, um Zeugen zu finden, gegen welche sich um so weniger sagen läßt, da unter achten, die ich anführe, die Hälfte zum katholischen Clerus, und der fünfte zu einer Classe von Menschen gehört, die durch ihren Stand der Ehre und Loyalität geweiht sind; ", denn," sagt der Herausgeber von La Hontans Reisen, ", ist es glaublich, daß ein Baron uns täuschen wollte?"

"Die reformirten Beistlichen," erklärt ein katholischer Reisender, dem es weder an Kenntz nissen, noch an Frömmigkeit fehlte, "sind unz endlich glücklicher, als die Missionnare vom Prezidener Orden, von den Jesuiten, von den Franziskanern u. s. w. Woher kömmt dieß? Soll ich es sagen? — Ja; weil ihr Eifer rein, oder weil er wenigstens von dem Primaties und ates Bändden.

Herrsch-Geist, und besonders von Geist und Schwelgeren fren ist — ben Fehfern, in welchen die wahre Quelle des hasses und der Berachtung der Asiaten gegen die Franzosen liegt. Die wentzge Eintracht unter ihnen richtet den Ruf des französischen Nahmens in Oft- Indien vollends zu Grund, und macht ihn sogar verhaßt. " \*)

"Die Geiftlichen von Brafilien," fagt Le Gentil , ,, und die Belt- Priefter, haben, auffer ihrer, über allen Musbruck fcanblichen, Unwiffenheit, öffentlich mit ben Beibern gut thun, und man lernt fie fruber durch ben Dahmen ihret Buhlerinnen, ale burch ihren eigenen, fennen. Unbescheiden in ben Rirchen, wenn fie einer Frau bie Beichte abhören, icheinen fie ihr mehr ju fcmeicheln, als ihr Befinnungen ber Reue und Frommigfeit einzuflöffen. Ben Racht laufen fie bald als Weiber, bald als Sklaven verkleibet, mit Dolden und noch gefährlichern Baffen berum, und felbft bie Rlofter, biefe Gott geheiligten Baufer, bienen ben luberlichen Madchen jum 2(fol. " \*\*)

<sup>\*)</sup> Journal d'un Voyage aux Indes orientales. T. 3,

<sup>\*\*)</sup> Nouveau Voyage autour du monde. T. 3.

"Jebermann," fagt ein noch neuerer Reisfender von der Sanftmuth und dem Eifer der danischen Miffignnäre, "Jedermann stimmt darsin überein, den römischen Missionnären diese Eigenschaften abzusprechen; indem sie sich durch ihren Gochmuth, ihre Sabsucht und ihren grenzenlosen Ehrgeit allen Eingebornen verhaßt gemacht hohen." \*)

Ich will, um mich kurz zu fassen, mit einer Eitation schliessen, die-der französischen Geistlichs keit zur Ehre gereicht, und meiner Absicht um so besser entspricht, da sie keinen andern Zweck hat, als die Missionnore zum wahren Geist ihres Besrufs zurückzuführen. In diesem Bezug sagt der neueste Besbachter:

"Man hagt in der Luisana, daß ber spanische Monch daselbst im Durchschnitt unwissend, lasterhaft und abergläubisch sen, und daß man Kenntnisse, Anstand und gute Sitten nur unter der kleinern Zahl von französischen West-Priestern finde, die zu dem Clerus dieser Colonie gehören."\*\*)

<sup>\*)</sup> Voyages au Japon, en Chine etc. Tom. 2.

<sup>\*\*)</sup> Vue de: la Colonie espagnole du Mississiph vhap. 22.

Ber einige Aufmerksamkeit auf bie Cultur, bie Industrie, bit Bevolferung, ben Sandel und die Moministration ber Colonien geworfen hab, für ben ift es eine Chatfache, bag die Spanier gegen bie übrigen Machte in jeber Sinficht guruckfteben; und ich gebe ohne Schwierigfeit ju, daß biefer Rachtheil groffentheils aus bem Diffverbaltnif, in welchem bie fogenannten Pfaffen gu ben Coloniften ftebn, aus bem unwiffenben unb frommen Duffiggang, in welchem benbe einandet erhalten, und aus einem Mangel von guten Giften und Ginfichten entfteht, welcher überall unbermeiblich ift, wo gablreiche Corporationen muß figer Colibatare über die Menge, von beren Arbeit fie leben, eine Berrichaft in der That und Meinung ausuben, mit welcher ihre gange feblervolle Existenz gusammenhangt.

Ich kann mich nicht von bem Gedanken fosmachen, mein herr, baß ein gezwungener Eblibatar, ber entweder jung ober in ber ganzen Kraft feines Alters ist — benn bie Missionnare erfobern sowohl in physischer, als in moralischer Rucksicht einen bereits gemachten, ober nahezu ferkigen Mann; ich kann mich, sag' ich, nicht von bem

Bebanken tosmachen, daß ein folder, allen Leibenfchaften guganglicher, Mann, bem fein Beruf felbft eine Unabhangigfeit gibt, beren Berantwortlichkeit nur in einer blos bem Rahmen nach worhandenen, Mufficht, und in einer Butunft befteht, welche noch eine abftracte 3bee fur ihn ift, - furg ich fann bie Meinung nicht los werben, bag ein folder Mann nicht bagu geeignet ift, eine ftrenge Moral und abstracte Bahrheiten unter Wölfern ju prodigen, welche feinen fittlichen Ginn haben, als ben, welcher aus bem Gebrauch pber Migbtauch ihrer phyfifchen Ginne entfpringt. DRan-wird mich überfaunt femer überzeugen, bog wie mit aller unferer Geschicklichkeit wilde Bolfer andre Wahrheiten lehren konnen, als folche, von beren Muglichkeit, fie febr fcmer ju überzeugen finb.

Einen verkehrten Kopf zu bekehren, ist nicht zu schwer, um an dem Erfolg zu verzweifeln. Die Folgen ber Berkehrung selbst führen in den meisten Fallen die Bekehrung herben. Aber Leute bekehren, die man unmöglich für verkehrt aunehmen darf, und deren größter Irrehum blos in Unkenntniß von etwas besteht, das sie nie wissen nehmung, welche mehr, als bie Urtheilstraft eines gewöhnlichen Menschen erfobert.

## Neun und zwanzigfter Brief.

Muf ber boben Gee.

Rehmen wir an, mein herr', daß ber Zufall ben Römern gestattet hatte, uns in ber Entdeckung von Amerika voranzugehen, so lassen uns zwen Betrachtungen mit aller Sicherheit annehmen, daß das Volk von Königen nach ganz verschieden nen Grundfägen gehandelt haben würde, als die sind, welche die Nachfolger des Volks Gottes gesteitet haben. Da die Romer weder die Buth der Proselhtenmachereh, noch unfre übertriebene Meinung von den, mit einer großen Ausbehnung bes handels verbundenen, Vortheilen (13) hatzten, so würden sie wahrscheinlich, an die Stelle des Beichens der Etlbjung, welches wir in ber

neuen Welt jum Signal so vieler Verbrechen und so vielen Jammers machten, an den Kusten dies ser Länder die Abler, die sie jum Siege führten, aufgesteckt, und Meriko und Peru, wie Deutschland, Spanien, Gallien und Großbrittannien, ihre Gesche, ihre Sitten, und ihre Religion geslassen haben; statt den überwundenen Cazikon und den tributären Inca auf das Schaffot zu schleppen, oder auf glühenden Kohlen zurösten:— und Rom hätte den guten Utahualpa\*), den wisden Huascar, und den unglücklichen Guatimozin im Triumph eines Cortez und Pizarro prangen gesehen.

Aus welchem Gesichtspunct man auch bas Benehmen ber Europäer ansehen mag, fo muß man felbft aus ber roben Naivetat, mit ber fie

Diefer König wars, ber, auf bem glühenden Rofte liegend, feinem Freund, welchem gleiche Qual taute Schrepe ausprefte, fagte: Lieg' ich benn auf Rofen? — Gewiß gab es bamals in ber ganzetr alten Welt nicht Einen Mann, ber diefes erhabenen und rührenben Jugs von Resignation und Muth fähig gewesen ware!

juweiten ber Wahrheit Gerechtigkeit wiberfahren taffen, schlieffen, baß bie bepben Gewalten ber ber Kraft und ber Ueberzeugung, bas Evangelium und bas Schwert, in ben handen ber Unwiffensheit, bes Fanatismus und bes Geiges, in beyden Welten anfänglich bie ganz entgegengesetze Wirzung hervorgebracht haben, als man von dieser fohnen und großen Entdeckung erwarten konnte.

Es hat immer, und befonders in unster Beit, eine Menschen-Classe gegeben, welche sich darin gefällt, jeden neuen Gedanken, eigent- lich aber die allmähligen und nothwendigen Resulstate des, auf die Erfahrung angewendeten, Beschächtungsgeistes, anzugreisen. Maturlich mußte der alles anschwärzende Eiser dieser unzufriedenen Köpfe in dem Maß zunehmen, da ein häusigerer und ausgedehnterer Verfehr zwischen den Gliesdern der großen Familie des Menschengeschlechts den schlimmen Willen und die Unwissenheit seiner vorigen Lehrmeister entlarvte.

In dem Mangel an Beobachtungs = und Prufungs-Geift, ber, unter dem Nahmen von moberner Philosophie;\*), der Kobold des, burch

<sup>\*) 3</sup>ch laugne gar nicht, baf bas vorige Jahre

Debantismus geworden ift,, einer Wiffenschaft, bie er nicht lehrt, und durch die seine Schulen leer wurden; in dem völligen Mangel dieser Wissenschaft muß man die Grundursache alles Bosen suchen, was die Europäer in der neuen Welt ausgerichtet haben. Denn wahrlich, nicht dadurch, daß man auf dem Buen Giefu, oder auf dem Madre de Dios, oder in andern Schiffen, welche die üppigen Mönche ausgischeten, Ladungen von Agnus oder von Kosentianzen (14) versandte, dadurch konnte man, doch nicht hoffen, zwischen Europa und Amerika einen Nerkehr zu gründen, der auf gegenseitigem Barthail beruhte.

Wie stark man indes and gegen den Fanaeismus declamirt haben mag, den die Europäer
nach der neuen Halbkugel brachten, so hat dies vielleicht nur so viel Neberereibung, als bennah' nicht zu vermeiden ist, wenn man gemist ist, daß

> hundert in Politit und Morat febr gefährliche und verächtliche Schriftfteller hervorgebracht hat. Aber was huben biefe Sophisten und ihr Sefchwäse mit ben Philosophen und der Philosophie geneins

niemand bermittelt, wo man die Verbrechen, die er begeben machte; aufzählt.

Anders jedoch ift es mit dem Vorwurf der Habsucht, welcher wenigstens in dem perfonlichen Interesse, als einer indralischen Triebseder, eine Art von Entschädigung findet, und als politisches Wirkungsmittel für einen Vortheil angesehen werden könnte; indem nicht zu längnen ist, daß ohne die Shätigkeit biefes mächtigen Hebels weder Amerika den Grad von Civilisation und Cultur, noch der europässche Handel, die Höhe erreicht haben wurde, zu dem behde gestiegen sind.

"Es war nothig," sagt ein beitticher Schriftfelter, "daß ein unmittelbares, braftiges Interesse, bas im Stande war, machtig auf die Einbildungsbraft zu wirfen, die Europäer für so Lühne Unternehmungen entscheo. Weber eine entseinte Jambels Aussicht, noch die Neudsicht auf die Aufolich ünd die Vervellsätigung ber Manufaktur: Industrie durch die Colonien, würschen je dieselbe Wirkung hervorgebracht haben. Dergleichen Vortheile such nur Sache der Versaunst und der Verschnung, und haben solglich wicht denselben Reite. Aber arm seine Waterland verlassen, und mit einer Ladung Goldes wieder

guruckehren, ift eine Opgentatioff, bie Jeber Inachen Kann, und welche vonindlen, die baben intereffirt find, mit allem Rachbruck durchgeführt wird."

Usbrigens kommt es heutzutag nicht mehr fo sehr darauf an, mein Gerr, zu wissen, in welschem Grobe die Aufführung der ersten Europäer in der neuen Welt tadelnswürdig, sunpolitisch und gehässig mar; sondern wir müssen uns von der Mathwendigkeit und Gerechtigkeit überzeugen, gezandie zerstreuten Trümmer der eingebornen Volzer, welche noch übrig sind, die Verbrechen der Eroberung, der Intoleranz, und des Naubs wiesder gut zu machen; indem wir mit ihnen die einzigen Güter theilen, durch welche wir sie für das Vöse, das wir ihnen angethan haben, entschälzgen konnen. Und unter diesen Gütern ist gewiß die Religion, welche sie lehrt, uns ihr Unglück zu verzeihen, das erste, (15.)

Allein um biesen Zweck zu erreichen, ift am nothigsten die Kenntniß des mahren Karaktees bieser Bolker; bes Grads ihrer Intelligeng; der

a) An account of the enfopeen settlements in Amesarica. Vol. I. pag. 6.

mieralischen Meigungen, welcher sie fähig sind, und der religiöftene Begriffe, die fie haben Aber gerade bas ifts, was wir, nach dem Bericht der Wissiannare selbst, am wenigsten kennen.

bin bobe in meinem vorigen Brief fcon auf bie Inconfequeng aufmerkfain gemacht, welche das Urtheil ber Europaer über bie intellectuellen Adhiafeiten, und über ben eigentlichen Ratafter ber Bilben bezeichnet. Aber man braucht bas menfche liche Berg eben nicht befonders tief ju ergrunden, um in bemfelben ben Grund biefer Inconfequeng ju finden. Denn wenn man fich einer Geits "nur," wie bemerkt worden ift, ", zu erinnern braucht, daß die Benter ber Amerikaner auch ihre Unklager find; " \*) fo muß man andrer Geits nicht vergeffen, bag biejenigen, welche ihren Berftand herabsegen, jur Claffe berer gehoren, bie es einmal übernommen, burch die Rraft ber Ueberzeugung zu wirken, mas andre burch ber Baffen Macht thaten , und baber aus ihrer Eigenliebe ben heilsamen Rath geschöpft haben, auf bie

<sup>\*)</sup> Ristoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amerique. Tom. 23.

Umfühigkeit ihret Meaphyten bas ganze, Unrecht ihrer wigenen zu walzen.

Indem wir über die Wilben urtheilen, ber gaben wir ben Fehler ber Aften, monn fie alle Wölker Griechenfunds entweder nach ben dummen Bewohnern von Bootien, ober nach ben scharfe finnigen Athenern beurtheilt hatten.

Benn die Muancen, welche die, auf dem ungeheuern amerikanischen Continent zerstreuten, Mationen unterscheiden, nicht so stark hervortreten, wie ben den Bölkern Europa's; so sind sie barum doch, wie diese, dem Einstuß der climatischen Lage, der politischen und religiösen Institutionen:, und den Verhaltnissen, welche mehr oder weniger unter ihnen, oder zwischen ihnen und und Statt finden, unterworfen.

Bon den Antillen bis zur magellanischen Meerenge, von der Sudspige Ufrika's bis zur Hubsons-Ban fasten die Europäer den Huronen, den Caraiben, den Neger, den Samojeden, den D=Lahitier u. s. w. von einem Pol zum andern, ohne Unterschied, mit gleichem Gradelvon Inconsequenz, von Leichtsinn, von Eixelfeit, von Unwissendeit und Ungerechtigkeit unter dem allgemeinen Namen von Bilden zusammen; und Leu-

te, die in Europa kaum ihren Nachbar kennen, Leute, beren Scharffinn und Gerechtigkeit jeden Augenblick, felbst in Schätzung berer irren, mit welchen sie in täglichem und vertrautem Umgang stehen; diese Leute urtheilen ohne Bedenken in Masse, und oft blos nach einigen Individuen, über Bölker, an denen sie, so zu sagen, nur vorübergegangen sind.

Unter taufend Thatsachen will ich nur Gine von der Unwissenheit und Ungerechtigkeit der erften Europäer anführen, welche-in Amerika eingedrungen sind. Sie kann dazu dienen, ben Grad von Zutrauen zu bestimmen, welchen wir ihren Urtheilen über diese Bolker schenken durfen.

Atahualpa ließ sich ben Nahmen Gottes auf ben Nagel feines Daumens schreiben, und fragte ben Franz Pigarro, was biese Karaktere bebeuteten.

Pigarro, der nicht lefen konnte, fand fich gedemüthigt, auf folde Beise ertappt worden zu fenn, und sah sich genöthigt, seige Unwissenheit zu gestehen. Der Inca verbarg die Verachtung nicht, welche ihm bieses Bekenntnis einstößte; da beschloß der tiefgekränkte Spanier den Tob

deffen, welcher ihm diese Demuthigung jugego-

O es gibt in Europa piele Pigarro's, bie fic, wenn fie fo erwische wurden, noch viel grau-famer rachten !

## Drepfigster Brief.

' Muf ber boben Bee.

Nachdem wir das Urtheil der strengen Richter über eine, noch so wenig bekannte, Menschens Gattung gehört haben, bleibt uns, um den Grad von Zutrauen, den wir ihnen schenken können, zu bestimmen, nichts mehr übrig, als diese Richter selbst zu richten, und zwar sowohl nach ihren verschiedenen und widersprechenden Schlüssen, als nach ihrem eigenen Benehmen unter diessen Wölfern, die sie unterrichten und civilisten wollten; "denn um Andre zu unterrichten," sagt der Reisende Dupont, in diesem Bezug,

jimus man felbst glauben, und bem ju folge hanbeln; wie will man sonst von bem überzeugen, was man unaufhörlich durch die eigene Aufführung verläugnet? Gewiß, dieß ist ein sonderbares Parador, mit bem sich ber gefunde Verstand bes Wilden nicht zurecht finden kann! " \*)

Soren wir benn vorerst, was Reisenbe, bie baben kein andres Interesse hatten, von diesen Menschen fagen, die man uns darstellt, als ob sie eben so unfähig wären, sich zur Kenntnis bes mahren Gottes zu erheben, als eine der Tugensben zu üben, welche die Religion uns lehrt. Ich werbe nacheinander alle diesenigen anführen, der ren Zeugniß unser Urtheil über die religiösen Ibeen der meisten Wilden leiten darf.

"Alle behaupten, baß es einen Gott gibt, weil unter allen materiellen Dingen nichts ift, was nothwendig eriftirt;" \*\*) und ich muß diesem Beugniß die Bemerkung bensehen, daß dieß der Schluß aller beistischen Philosophen der alsten und neuen Zeit, ber samtlichen Kirchenväter,

<sup>\*)</sup> Voyages, Tom. I.

<sup>\*\*)</sup> Voyages du Baron de la Hontan. Tom, II. Chap. 13.

und ber Doctoren aller theologischen Facultatent in ber Belt ift.

"Die Patchez. Bilden haben benfelben Begriff von Gott, wie wir. Gie befiniren ihn vorzugsweise als ben Geift; ben Schöpfer aller'
Dinge, ben unenblich Großen, ben unenblich Butigen. Auch erkennen ste eine gewisse Anlaht von Geritern niedrigerer Gattung an, bie feinen Willen zu vollfuhren haben. Sie sagen, bet Befehl bes großen Geiftes an die Mentaent seh, seinen Nachsten nur in der Selbstvertheibisgung zu tödten, das Eigenthum zu achten, Maß zu halten, und sich nur auf Eine Frau zu beschränken; die Unmassigkeit, die Lüge und ben
Geiz zu weiden, und Milte zu üben. \*\*

Dupont, ein vernunftiger und rechtstaffener Reisender, bestatigt, gegen bas Urtheit leiniger Geschichtschreiber, baß bie Caraiben nur einen einzigen Gott anersennen, und versichert, baß er in ber gangen Beit, welche er unter ihnen beralebt, nichts von allem gesehen hat, was Duterafte, Rochefort und Laborde berichten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Histoire de la Louisians. Tom. 2. (\*)

\*\*) Voyages, Tom. I. Seconde partie. . :
2008 Mänoden.

Die Indianer find keineswegs Ghendies
ner, wenn man anders nicht Gögendienst die
Art von Verehrung nennen will, welche sie der
Sonne und dem Mond erzeigen. Sie sind so
weit entfernt von alle diesem, daß man bey ihnen
kein Idol findet, und daß ich selbst nie eine Art
van religibser Ceremonie unter ihnen gesehen habez Sie beten bloß den großen Geist an,
als das Lebens-Prinzip. Sie glauben an eine
Bukunft, in der die Existenz der Seele fortdaus
ert; sie nennen sie das Land der Seelen,
und die Beschreibung, welche sie davon machen,
paßt auf jedes Paradies." \*)

"Nach meinen eigenen Betrachtungen, die burch ehrmurdige Zeugnisse weitere Kraft haben, scheint es, daß die Wilden richtige und gesunde Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Seele und pon einem kunftigen Leben haben, und daß sie folglich Alles zu schähen und zu belohnen verzstehen, was nicht nur die Grundsate befördern kann, welche für das Wohl des Menschen Gezischechts, das Gluck der Gesellschaft, und die

<sup>\*) 28.</sup> Bartrams Reisen durch Sab und Rords Carolina. Anhang II.

Rraft und Burbe ihrer Ration, fonbern auch fur ihr fünftiges Seil nothwendig find." \*)

Die Eingebornen ber groffen Albaman, eine ber wildeften Menfchen Sattungen, ertennen Ginen Gott an.

"Ihre Religion", sagt Gert Symes, "iftbie-einfache, aber teine Guldigung ber Natur ges
gen bas höchste Besen, burch die Anbetung bet.
Sonne, als orfter Quelle alles Guten i \*\*) des
Monds, als Macht vom zwepten Range, ber Gen
nien der Wilder, der Gewasser, der Gebirge als
untergeordneter Birbungsmachte. Kurz, sie bon
flätigen die große und tröftliche Bahrheit, daß
jebes vernunftige Besen Einen Gott aners
tennt..."; \*\*\*) wahrend so viele vernunftz

<sup>\*)</sup> B. Bartraufs Reffen burch Gube und Rords

<sup>\*\*)</sup> An Account of an Ambassy to the kingdom of Ava. Vol. I. Cap. 14....

<sup>\*\*\*)</sup> Voyage à la Louislana, par B... D...,

<sup>\*\*\*\*)</sup> Da bie Sonne bas Prinzip ber Warme, und bie Barme bas Prinzip ber Cebens ift, , fo ift gang natürlich, bas viele Botter fie als bie Ers

Und warum bieg, mein Berr ? Barum: fann ber Menich, ber fur fich ein Atheift fenn. mag, es nie politifch fenn ? - Beil er fühlt, daß teine Gefellichaft beiteben tann, ohnel den Stauben an eine unendliche, hohere Gemalt, die über die Erhaltung eines Buts macht, beffen Dauer fein menichliches Befet verburgen fann. Daraus burfen mir ichlieffen, erftlich : baf bas. erfte Pringip jeder Gefellichaft, welche Berfaffung fie immer baben mag, ben Glauben an Gott nothwendig macht; und zwentens: bag, wenn man auch annimmt, bag es feinen Gott gibt, ber-Glaube an das Gegentheil nie Folgen haben; fann, bie ber Rube und bem Glud bes Berechten nachtheilig werben konnen. Und baraus ergibt fich , bag fich mur ber Bofe ben Glauben an Bott verfagen fann.

Behen wir aber weiter!

"Die Frommigent biefer Bilben, bie man uns mit so nachtheiligen Farben schilbers, bag manfie für unfahig halten follte, irgend eine Art von Unterricht in biesem Punkt ju erhalten; ihre

halterin ber Belt unb bes Menfchen- Gefchlechts angebetet fichen,

vertrauungsvolle, sanfte Frommigfeit machte auf mich ben tiefften Eindruck, fagt ein englischer Reifenber. \*)

"Ales, was die Aleuten thun, übertrifft weit die Vorstellung, die ich min von dem Geift und der Fassungskraft bieser Bilden gemacht hatte. Die, unter ihnen bestehende, Ordnung, und ihre Shrfurcht gegen die Oberhäupter, welsche sie gewählt haben, um ihnen zu befehlen, stammt gewiß aus ihren religiosen Grundsähen und der Ehrfurcht her, die ihnen ein unsichtbares und höchstes Wesen einflößt. Sie streben unauf. hörlich, den Schuß bieses Wesens zu verdienen, nicht nur in dieser Wese, sondern auch in der kunftigen; und statt ungerecht und barbarisch zu seyn, sind sie mild, menschlich und gastfreundstich. Bie fire mild, menschlich und gastfreundstich.

"Biffen Sie, Gire," sagte ber tugends hafte Las Cafas bem König von Spanien, "daß bie Eingebornen ber neuen Welt: für ben Glau-

<sup>\*)</sup> Travels in to the interior parts of America. Lettr. VII.

Rafferin gemachten Reife. 20. 3. Rap. 19.

ben, für gute Sitten und bie Uebung aller Eugenben empfanglich find. Aber," fehte ber ehrwürdige Apostel ber West- Indier hingu, "durch Bernunft und gute Bepipiele mussen sie bagu ermuntert werben."

Darf man nicht ohne Beiters schlieffen, mein Berr, bag bis babin wenigstens biejenigen, welche ihr Stand bagu verpflichtete, bie Vernunft biefer Bolfer aufzuklaren, ihnen mit ber Lehre nicht auch bas Benfpiel gegeben haben?

Es were verlorne Mube, noch weitere Cistationen zu machen, um burch mehr Zeugnisse Die Meinung zu unterkühren, daß es nicht nur wenige, sondern keine wiede Nation gibt, deren weigebiser Glaube nicht auf dem Glauben an die Existen des höchsten Wosens beruhte. Was nun auch die Unwissenheit, die Spistuberen, und der natürliche Hang zum Aberglauben, der allen schwachen, lenchtpläubigen und furchtsamen Westen eigen ist, zu diesem Prinzip hinzugethan haben mögen; so frag' ich Sie, seit wann und wie weit wir berechtigt sind, dieses den Wilden zum Vorwurf zu machen, und ob wir wohl unter allen Ruppmerspen, mit denen wir unsern Cultus der

maffen angefünt haben, bag bie Safte ber Christenheit ihn verlaffen hat; ich frage Sie, ob wir wohl Menschen, beren ganger fehler barin besteht, bag fie ben Aberglauben, auf welchen fich ihre rohe Gottesverehrung beschränkt, nicht mit imposanten Formen, mit größererm Pomp und Glanz zu umgeben verfieben, ob wir folche Menschen für schwachsinnig, für Barbaren und für unfahig etkläven burfen, jemals mit und bie Wohltbaten unferer Religion zu theilen?

Stellen Sie bem Roger, ber bem locherlichen Fetisch, ben er selbst gebildet hat, Ghendienst leistet, bas alte Beib zur Seite, bas in unsern Dorffirchen vor einem, nicht minder lacherlich ausgehauenen und beleuchteten, Seiligen kniet, betet, seufzt und weint, und dann laffen Sio unfre Missionnare erst unfre milden Mithurger bekehren, eh' wir sie deshalb, zu ben Wilben senden.

Fern fep es von mir, bem einfältigen, atmen Landmann die einzige Hoffnung zu nehmen, welche ihm Unterdruckung und Clend noch nicht geraubt haben! Ich, fie thun oft beffer, sich an das Stick ausgehauenen Holges, woraus biefe ginge, schweigende hailige Sungkrau gebildet ift, vau wenden, als an den harten, cononischen Versmitzler, walcher die Fruchte ihres Fleißes in die immer leeren Cassen schuchte ihres Fleißes in die immer leeren Cassen schucht find! Indem der aufhärlich sie zu fullen bemuht sind! Indem der arme Arbeiter, nach einem brunktigen Gebet, dan Beiligen, verlaßt, dem er auf seinen Knieen um Geduld gesieht hat, ahne Murran die Last zu erztragen, unter welcher er seit zwenzig Jahren erztragen, unter welcher er seit zwenzig Jahren erztragen, unter welcher er seit zwenzig Jahren erztregen, unter welcher er seit zwenzig Jahren erztriegt, nachdem er gearbeitet und gebetet hat, geht er vertrauens und hoffnungsvoll weg, um in der väterlichen Hütte die Ruhe zu suchen, wöllche der, den die Arbeit des Armen bereichert, nicht in seinem Pallaste sindet.

Riemand laugnet, und ich mochte nicht ber erfte fenn, ber es thut, bag man den Bolfern ber neuen Belt ein Uebermaß von Butrauen und Beichtgläubigkeit vorwerfen kann, welches fie in Glaubens Sachen zu Opfern einer Art von Spig-buben machen wurde, die sich für Hexenmeister ausgeben.

Allein, unabhängig bavon, bag bie Liebe jum Bunderbaren eine Krankheit ift, welche in dem menfchlichen Geist um fo tiefere Burgeln hat, da fie mit der Bafis aller Religionen, und

mit bem Gefühl ber Unfterblichfeit bor Geele felbft gufammenhangen; fo muß man bod gefteben, baß jeder Werwurf der Urt mehr, als ftreng, vor bemienigen fenn murde, ber, obgleich erlenchtet burch bad Richt, vor bem alle Idole bes Beibenthume eingefturgt find, bas alle Oratel jum Schriegen gebracht und alle Bunber geenbiget hat, doch vor nicht, gang einem halben Jahrhundert noch feine Berenmeifter, feine Geipen= fter, feine Bauberer, feine Convulfionnare hatte, und noch heutzutag feine Caglioftro's, Saint-Germain's, foine Mesmeriften, und feine Charlatane aller Farben und Daffe bat; fo bag bie Bewohner ber neuen Belt mit allem Aug unb Recht fagen tonnten: "unfer Brrthum hat über eure Thorfeit daffeibe Ubergewicht, bas unfre 3ongleurs über bie eurigen haben. Diefe geben euch nichts, als Borte; bie unfrigen muffen wenigftens ihre Korper baran wenden."

Nachbem ich die Wilben vor dem, offenbar, ungerechten, Borwurf bes Atheismus gerettet habe, will ich in meinem nächsten Briefe einige Thatsachen anführen, die unfern Begriff von ber Meinung bestimmen konnen, welche biese Bbl- for aus bem Benehmen ber Europaer fassen muß-

ten. Duburch wird benn auch ber Geab von Butranen festgefest werben, ben bie Lettern für bie Wahrheit verlangten, welche sie unter ihnen Tehrten. Bon ba werb' ich ju ben Beweisen übersehen, welche die verlaumderischen Beschulbigungen zerftern, die man gegen ihren Verstand, ih. ben moralischen Charafter, und sogar gegen ihre körperlichen Fähigkeiten erhoben hat.

## Ein und brepfigfter Brief.

Auf ber boben Gee.

Coreal, mein Berr, hat uns zwen Anecboten aufbewahrt, welche einen hoppelten Beweis für bie grobe, anmassende Unwissenheit der Eroberer der neuen Belt, im Gegensat mit dem richtigen und grundlichen Urtheil ihrer erften Bewohnet, abgeben.

"Ich fah in Portobelo," fagter, " einen Richter, ber auf gleiche Weise, und bennah zur seiben Stunde, für und gegen eine Sache entschet, ohne begreifen zu wollen, daß es zweyertey sey, was man ihm auch immer sagen mochte. Endlich erwacht' er aus seiner Unwissenheit, wie aus einem tiefen Traum, kand auf, frich seinen Anebalbart zuruck, und schwur bep der heitigen Jungfrau und allen Seiligen, daß die lutherischen Gunde von Engländern ihm unter seinen Buchern das von Papk Justiman gestohlen, welches er sonst gebraucht habe, um in zweydeutigen Kallen zu entscheiden."

Bie bumm wir auch immer die Bilben glaus ben mögen, fo war' et zuverläffig unmöglich, unster ihnen nicht einen Richter, einen Gefehvers frandigen, sondern nur einen Schieberichter zu finden, der fo große Unvernunft mit so viel schlimmem Billen vereinigte.

"Ein Spanier," fagt berfelbe Reisenbe weister," "fagte einem Eingebornen von Reu-Grenaba, ber Papft hatte bem König von Spanien bie neue Belt jum Ruhme Gottes gegeben.

P.), Relation des Voyages, Zom, I. change Ten

"Was du vom Ruhm Gottes fagft," antworteto ber Indianer, "mag mahr fenn; aber der Menfch, den du Papft nennft, ift fehr kuhn, oder fohr albern, um zu verfchenken, was nicht fein gehört."\*)

Ein Umftant bat mich aber immer um fo mehr in Bermunderung gefett, ba er nie ben bem Urtheil ber erften Diffennare, fowohl über ben angeblichen Mangel ber Bilben an Werftand, als über bas Berbienft ihrer apostolischen Arbeiten gur Sprache tam; und diefer ift, bag fie ihnen, tros ber volligen Unmoglichkeit von Wolfern, beren Sprade fie nicht kannten, verftanben zu werben, boch alle Dogmen und Mofterien unfrer Religion auf bas Deutlichfte erflarten; mabrent fie, nach ihrem eigenen Geftanbnig, alle Mittel ber mimis ichen Runft und alle Grimaffen ber Pantomimit Lu Bulfe rufen mußten, um fich nur bie erften Lebensbedurfniffe ju verschaffen. Boltaire fagt: "et ift gewiß fcon, einbringenb ju reben, und Die Bergen ju rubren in einer Oprache, bie man nur in vielen Jahren lernen, und nie anbers, wis lächerlich aussprechen fann. Allein mit ber-

<sup>(</sup>a) Religion des Voyages. Torni L. alup. 10.

gleichen Wundern muß man fparfam umgehen; benn, wenn man bas Wunderbare verschwendet, ! fo findet man zuweilen Unglandige!". \*)

Ich habe viele Reisebeschreibungen gelesen, und viele Reisende perionlich gekannts Unter ben Erstern, die Missionnete ausgenommen, fagen alle, daß die Fortschritte des Christenthums unster den Wilben ganz unbedeutend sind, und bas das Wenige, was sie aus demselben angenommen haben, auf eine, bennah, undenntliche, Weise in ihre eigene Religions Spsteme verschwolzen ist. Gehen wir zu den Beweisen hieden.

"Ohnerachtet die meisten Lapplinder das Christenthum angenommen; so üben sie es doch nicht öffentlich aus, und legen es nicht anders an den Lug, als durch den Rahmen, welchen sie in der Laufe empfangen." \*\*)

"Die Miffonnure. Don Mischillimafinac erbffneten fich mir über bie harte Lage ihres Seanbes, über bie vergebliche Mube, welche fie hat-

<sup>\*)</sup> Collection complette des Oenvres. Tom I.

\*\*) Histoire des pêthes, des découvertes, et des établissements des Hollandais dans les mers du Nord. Tom Mai

ten, die Bilden jum Glauben zu beingen, und baß fich, mit aufferft wenigen Ausnahmen von Bekehrungen, die gange Frucht ihrer Arbeiten aufeinige Laufen beschränkte, welche, in der Folge, wenig wirkten. Kurz, sie sagten mir die Wahrebeit. Was hatt' es auch genüßt, sie zu verberzgen? Ich war an Ort und Stelle, und konnte folglich selbst urtheilen."

Abgeseinen von der Eigenliebe, welche immer schnell den zwerdeutigken Anschein für Beweise nimme, und von dem allgemeinen Sang der Menschen, ihre Bemühungen in jeder Unterwehmung ben der ihr Verstand interessirt ift, als mit dem vollständigken Erfolg gekrönt anzusehen; so liefsen sich bennah' alle kathelischen Missionnare, durch den geringen Wildenfand und Widerspruch, welchen sie ben den Wilden senden, itre suhren. Das diese beine Schwierigkeit machten, sich der Laufe ober einigen Religions Uedungen zu unterziehen, von denen man ihnen große Northeile in dieser und in jener Welt versprach; daraus schlossen die Missionnare ohne Weiteres, daß sie die Wilden zu vollkommenen Christen gemacht

<sup>\*)</sup> Dupout, Voyages etc. Tom. I.

daben. Die Diener ber antern Religions Bufteme waren weniger jur Laufdung geneigt, und glaubten, fich vor allem andern ber Beweggrunde Berfichern gu muffen, welche bie ichnelle Befeb: rung der neuen Chriften bewirkten. Gine folche Leichtigfeit ichien ihnen verbachtig; fie fuchten bie Urfache betfelben anberemo, als in ber Dacht ib. rer Beredfamfeit. Auch fanden fie fie in bem forgenlofen, leichtfinnigen Rarafter ber Bilben, und, mas befonbere bemertt werben muß, in ber Art von Ergebung und Boflichfeit, melde unter ihnen jeben birecten Biberfpruch verbietet, und biefen fo gefchickt umgeht, bag es felten möglich ' ift , ihre Meinung tenpen ju lernen , wenn fie. nicht volltommen mit ber unfrigen gufammene trifft.

"Die Miffionnare," fagt ein, durch die Liefe feines Geifts, wie durch feine umfassenden Kenntnisse, gleich berühmter Mann, "die Misstennare, welche die Wilden zu bekehren gesucht haben, beklagen sich bennah alle über ihre Verstels lung, als über das größte Hinderniß für die Fartschritte der Missions Arbeiten. Sie hören die Erklarung der Glaubens Wahrheiten so lang man will, an, und antworten immer durch die,

unter ihnen gewöhnlichen, Zeichen ber Billiqung. Man glaube fie überzeugt; aber es ift ein Irrthum. Alles mar bloße Höflichkeit." \*)

Ich begreife mohl, daß Sie, trot allem, mas ich Ihnen bis jett gesagt habe, noch im Zweifel sind, ob man den geringen Erfolg der Bemühungen und Arbeiten der Missionnare dem Benehmen der Lettern, ihrer Unwissenheit und ihrer üblen Aufführung, ober dem, von Natur aus verkehrten, Karakter, der Berstandesschwäche und der Birkung einer unvollkommenen physischen Organisation der Bilden auf ihre moralischen Fähigskeiten beymessen soll.

3d will baber, nach meiner Gewohnheit, biefen Zweifel burch Zeugniffe beantworten, welsche um fo ehrnürdiger find, ba fie bie bloffe unvarthepische Hulbigung gegen die Wahrheit enthalten.

Beginnen wir bep bem, am langfign und beften gefannten, wilden Bolfe.

"Die Raraiben find von Ratur aus fanft,

<sup>\*)</sup> Dr. B. Franklin's Works. Vol. I.

wohlthatig, großmuthig, bienstfertig mitleidig, ehrlich, mahr und treu." \*)

"Mein ganzes Leben hindurch werd' ich die Karaiben lieben, " fagt Philipp Aubin, "und ich wurd' es für den Ersten dieser guten Wilden aufspefern, welcher meiner Gulfe bedurfte. Während der dren und breißig Jahren, die ich zur See war, schienen sie mir die glucklichsten Menschen die ich je gesehen habe." \*\*)

D mein Berr! ich furchte fehr, baf bie Refte biefes guten Bolfes, welche auf einigen Untillen übrig find, tein andres Glud mehr kennen als was ihre Seelen-Gute ihnen verschafft!

Aber laffen fie uns fortfahren.

"Mehrere Niederlassungen, welche unter ben Indianern bes nördlichen Amerika's gemacht wors ben sind, beweisen, baß diese angeblichen Wilben nichts weniger, als ber Civilisation so unfähig sind, wie man fle barstellt; nur muß man mit gehörigem Verstand und nöthiger Sanftmuth auf sie wirken. Aber man bestrebt sich, sie, in Amee

<sup>\*)</sup> Dupont, Voyages, etc. Tom. 1.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. in ber Histoire des Nauffrages, B. 3. ben Bericht biefes Reifenben.

rifa mehr noch als in anbern Belttheilen, nach Möglichkeit zu verläumben; indem man damit bie Ungerechtigkeiten und Graufamkeiten, welsche man gegen sie verübt hat, um so leichter zu rechtfertigen hofft. \*)

"Die Wilben von Nordamerika haben eine gesunde Urtheilskraft, einen lebhaften Geist und wiel Fassungs- Vermögen. Sie wären für Belehrung empfänglich, wenn unste Missionnäre größern Eifer hätten, und ihnen mehr Muster der Nachahmung, als Rath ertheilten, aus dem sie sich nichts machen, wenn er nicht durch das Bepspiel unterstügt wird. Indes wärs um so leichter, sie zum wahren Glauben zu bringen, da sie von Natur aus tugendhaft sind. Ja, ich kann sogar versichern, daß es auf der ganzen Erde keine Christen giebt, die das von der Schrift am meissten empfohlene Gebot der christlichen Liebe, so sehr in seinem ganzen Umfang ausüben, wie sie."

Sie find feufch, tapfer, Elug, höflich und von friedlichem Rarakter. Sie haben keinen

<sup>\*)</sup> herr Schopf in feiner Reife nach Rorbamerita. Banb 1.

Shrgeiß; beleidigen und verläumden niemand. Das Stehlen ift ihnen ein Abscheu; sie helfen einander gegenseitig. Sehen sie ihren Rächsten in der Noth, so kommen fle ihm entgegen, und ersparen ihm sogar die Demüthigung selbst koderk zu muffen. Sie hegen eine grenzenlose Achtung und eine blinde Ergebung gegen ihre Eltern, und haben eine solche Ehrfurcht und so große Nachsicht gegen das Alter, daß man dieses unter ihnen recht eigentlich wunschenswerth findet. \*)

Sind wir fo gerecht, ju gestehen, mein Bere, bag, wenn es gut ist, daß wir ihnen Monche schiefen, um fie in unserer Religion zu unterrichten, es nicht so übel von ihnen ware, wenn sie uns leute aus ihrer Mitte sendeten, um uns ihre Lugenden zu lehren.

Die brittischen Missionnare, welche fich furgtich auf ben Subsee. Inseln niedergelassen haben, sagen von ihpen: "daß sie gut und großmuthig find bis zur Ughertreibung; daß die Armuth bei ihnen kein Grund zur Verachtung, aber in ihrer

<sup>\*)</sup> Dupout, Voyage, Tom. 2.

Meinung die höchste Schande ift, reich und babet noch habsuchtig ju fenn."

Wagte unter ihnen, wie so oft unter und geschieht, ein Einzelner einen gewissen Grad van Geitz zu zeigen, so möchte er ihn'immer unter dem Wort von Dekonomie, von Ordnungsgeist und Vorsorge benbergen; wie wir thun: seine Nachbarn würden in die Wette sein Eigenthum zerkören, und ihm die beste Lehre in der christelichen Liede dadurch geben; daß sie ihn mit dem ärmsten seiner Mitbürger auf gleiche Linie stelleten.

Smen und brepfigfter Brief.

Auf ber hoben Bee.

Die Miffionnare, von welchen ich Ihnen in meinem letten Brief gerebet habe, mein Berr,

\*) A Missionary Voyage to the southeren pacific Ocean, App, sect. 2. führen mit euhmlicher Freymuthigkeit einen Bug von ehlichet Burtlichkeit an, wie man wenige Beyfpiele berfelben unter uns finden durfte. Er scheint mir zu barakteristisch, um ihn nicht hier benzubringen.

Peggy Stewart, die Tochter eines otahitis, schen Oberhaupts, hatte ich mit einem englischen Matrofen dieses Nahmens perbunden, der von seinem Schiff entwischt war. Sie lebten in eize ner Vereinigung, welche durch die Geburt einer Tochter noch viel gärtlicher geworden war. Diese, lag noch an der Brust ihrer Mutter, als das. Schiff, Pandaya, ankam, den Flüchtling ergriff, und in Fesseln warf.

Auf biefe Rachricht fest fich bie unglückliche? Peggy in ein Boot, und flößt fofort vom Landes? um sich ihrem Gatten in bie Elrme zu werfen.

Bether Biebersehen war so rührend, 'daß' bie Englander es nicht ohne Thranen ansehen tonnten. Stewart ward von seinem und seinet Gattin Somers so ergriffen, daß er selbst darum bat, man solle fie nitht mehr m Bord lassen. Mtt Gewalt mußte man sie von ihm logreissen; so sehr hatte sie sich an seine Festeln angeklammert.

Meinung die hochfte Schande ift, reich und babet noch habsuchtig ju fenn."

Wagte unter ihnen, wie so. oft unter uns geschieht, ein Einzelner einen gewissen Grad van Geitzu zeigen, so möchte er ihn immer unter bem Wort von Dekonomie, von Ordnungsgeist und Vorsorge denbergen; wie wir thun: seine Nachbarn wurden in die Wette sein Eigenthum zerkören, und ihm die beste Lehre in der christlichen Liebe dadurch geben; daß sie ihn mit dem ärmsten seiner Mitburger auf gleiche Linie stellsten.

## Smen und brepfigfter Brief.

Auf ber hoben Be-

Die Miffionnare, von welchen ich Ihnen in meinem letten Brief gerebet habe, mein Berr,

<sup>\*)</sup> A Missionary Voyage to the southeren pacific Ocean, App, sect. 2.

führen mit ruhmlicher Freymuthigkeit einen Bug von ehlicher Burtlichkeit an, wie man wenige Bepfpiele berfelben unter uns finden durfte. Er scheint mir zu barakteristisch, um ihn nicht hier benzubringen.

Peggy Stewart, die Tochter eines otahitischen Oberhaupts, hatte ich mit einem englischen Matrosen dieses Nahmens verbunden, der von seinem Schiff entwischt war. Sie lebten in eize ner Vereinigung, welche durch die Geburt einer Tochter noch viel gärtlicher geworden war. Diese, lag noch an der Brust ihrer Mutter, als das. Schiff, Pandaya, ankam, den Flüchtling ergriff, und in Fesseln warf.

Auf diese Rachricht sest fich die unglückliche? Peggy in ein Boot, und flöst sefort vom Landes; um sich ihrem Gatten in die Urme zu werfen.

Beber Biebersehen war fo rlihrend, 'bag' bie Englander es nicht ohne Thranen ansehend tonnten. Stewart ward von feinem und feinet Gattin Somers fo ergriffen, daß er felbst darum: bat, man folle fie nitht mehr in Bord laffen. Met Gewalt mußte man fie von ihm logreisen; so sehr hatte sie sich an seine Festeln angeklammert.

Als fie, chne Hoffnung, ihn je wieder zufeben, an's Land kam, verfiel fie in eine tiefe. Melancholie, nahm keine Nahrung mehr zu sich, zehrte sich zwen Monate lang ab, und ftarb endlich vor Schmerz und Liebe! . . .

Barbaren, die ihr, um einen Strafling weiter in eurer Marine zu haben, einen Gatten seinen Biter feinem Rinde; einen Glücklichen bem Land entreift, bas ihn aufgenommen hatte — o ! wer find hier bie Bilben ?

Ich will die Züge von Treulosigkeit und Grausamkeit, welche manche Europäer von eis nigen Wilden erfahren haben, weder verbergen, noch in Zweifel ziehen. Der tivisisirte Mensch wäre zu verächtlich und zu unglücklich, wenn alle Lufter, die seine Gattung entehren, ansschließend sain Antheil wären! Aber es ist darum nicht minster wahr, daß, wenn der Lettere sich auch zusweilen über den Wilden zu beklagen hatte, dieses, mit allem Recht von der Zeit an, da die europäische Kühnheit den Schleper, welcher die neue Welt verbarg, zerriffen hat, mit neuen Redürfnissen und ihm unbekanntem Unglück, auch Laster und Verbrechen kennen sernte, von denen er nie etwas gehört hatte. (16.)

Es ift also nur zu mahr, mein Berr, daß bie Europäer, welche die Wilben als Sandels. leute ober als bloße Reisende besuchten, nicht das Geringste dazu bengetragen haben, durch ihr Betragen die schwachen Versuche der Geiftlichkeit zu unterstützen.

"Benn man," fagen biefelben englischen-Miffionnare, "in gewiffer Rudficht ber Klugheit und Menichlichkeit unfrer Geemanner Gerechtigfeit widerfahren laffen fann; wie febr ift es doch zu beklagen , bag ihnen ihr Chriftenehum in manchem Bezug fo wenig Bortheil über bie abgottifchen Bolfer gibt! Gewiß ift mehr Ochlimmes, als Gutes aus ihrem gegenseitigen Berfehr entstanden. Die Sitten ber Gingebornen find burch bie häufigen Befuche ber Europäer mahrend ber erften geben Jahre verborben morben; haben fich aber auch eben fo gewiß in ben gebn letten Jahren , ba fein Europäer ju ihnen Fam , offenbar verbeffert. Bor biefer Beit wohnten angebliche Christen immer auf diefer Infel \*), und wir feben bas Resultat bavon in bem Bus ftande, in welchem ber Kapitain Bilfon bie Gin-

<sup>\*)</sup> Dtabiti.

gebornen gefunden hat. "\*) Diefer ichlug die Bevölkerung, welche Evok zu über 200,000 Geelen geschätt hatte, als unter 20,000 herabgesunken an!

"Da die Europäer," fagt ein anderer brittissicher Reisenber, "zum erstenmal unter den Bolkern von Canada erschienen, wurden sie mit der größten Gastfreundschaft und mit allen möglichen Rücksichten aufgenommen. Allein ihr Betragen zwang die Amerikaner bald, sie nicht nur nicht mehr zu achten, sondern auch mit dem höchsten Unwillen zu behandeln." \*\*)

Herr Bartram ruhmt einen, von ben Bilben gleich febr geachteten und geliebten Europäer, und fest hinzu: "aber um gerecht und wahr zu fenn, muß ich zur Schande meiner Landesleute bekennen, daß folche Leute eine wahre Seltenbeit sind, und daß sich die Wilden nur zu sehr über ben Mangel an Rechtschaffenheit und die

<sup>\*)</sup> A Missionnary Voyage p. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Voyage from montreal to the river St. Laurence. . Rap. 7.

Gewaltthatigkeit ber europäifchen Reifenben gu beklagen haben. " \*)

Es ift mit ben Tugenben, wie mit ben Paftern, bie nur civilifirten Boltern anzugehoren fceinen. Aber ben welcher unter ben civilifirten' Mationen Europa's finden wir ein, fo tief in aller Bergen eingegrabenes, Gefühl für Freundfchaft, um ju glauben, wovon alle Gingebornen von Mord - Amerita überzeugt find, daß der Tod zween Freunde nur auf einen Augenblick ttennt, und baf fie einander in einem andern Leben wieber finden werben, um fich nimmermehr gu verlaffen ! "Ihr fend unfre Freunde, fagten bie Bilden von Dtahiti mit bem fcmerglichften Zusbruck gum Pringen von Raffau, und bennech mordet ihr uns! " .... \*\*) D wir fonnen noch manche Abhandlung über Die Freundschaft ichreiben, und es ift boch alles nichts in Bergleichung mit biefen wenigen Worten!

"Und bennoch scheinen bie meisten Reisenben fatt bie Bilden ju beklagen, baf fie bie Euro-

<sup>\*)</sup> Voyage dans les Carolines, la Georgie, etc. Troisième partie. Chap. 3.

<sup>\*\*)</sup> Beugainville, Voyage autour du monde. Tem.

påer kennen gelernt haben, Gefallen baran zu finden, sie mit Vorwürfen aller Art zu überhäusfen. So haben sie sie immer für die Gastfreundschaft bezahlt, die sie ihnen so edelmüthig und uneigennützig erwiesen haben. "\*) Und welche Wohlthaten haben unsre europäischen Reisenden an diesen fernen Küsten verbreitet? Einige tysrannische Gewaltstreiche, welche immer wieder gerächt, aber auch immer wieder durch neue Versbreichen aufrecht gehalten wurden; denn kann man ernstlich denken, daß einige nützlich denken, daß einige nützlich die Grausamkeiten, welche sie verübt, und die Lustseuche, die sie verbreitet haben, gut maschen können? \*\*)

Biele Taufende von Menichen murben in biefen Landern hingemetelt; bafür gab ihnen bie Boblthatigkeit und Gerechtigkeit der Europaer einige Schweine!

Sehen wir aber, mein Berr, ob bie Europäer immer bloß geklagt haben gegen biejenigen , benen fie zugleich Rubfaamen und

<sup>\*)</sup> Voyage à Madagascar, etc. Tom. 1.

<sup>\*\*</sup> Ibid. Tom. 3.

wenigftens bie Poden brachten, und rufen wir, in biefer wichtigen Untersuchung, nur Manner von gemäßigtem, und mehr richtigem, als glangendem, Geifte ju Gulfe.

"Imen europäische Schiffe, sagt ber eben angeführte Reisenbe, verschafften sich auf Madagastar mit Gewalt Erfrischungen, übten unet-hörte Erpreffungen, verbrannten bie Dörfer, ober schoffen fie mit schwerem Geschüt in den Grund, wenn man ihnen nicht so schnell, als sie erwarteten, Ochsen, huhner und Reis lieferte." \*)

"Die Bewohner von Foule- Pointe haben nicht vergessen, daß ein europäisches Schiff zu Anfang des achtzehenten Jahrhunderts eine Menge ihrer Leute unter einem großen Zelte versammelte. So wie dieses voll war, brach das Gebalke zusammen, und durch diese abscheuliche List
bemächtigte man sich einer Menge Insulaner,
welche man zu Sklaven machte. " \*\*)

<sup>\*)</sup> Und bieß waren Chriften, welche fich fo unter Boltern betrugen, benen man Miffionnare fandte, um fie gum Chriftenthum gu betehren!

<sup>\*\*)</sup> Voyage à Madagascar. Tom. 1. Chap. 13.

"Die Nieberkaffung ber Franzosen unter ben Natchez \*) geschah nicht nut ohne allen Widerstand, sondern sogar mit aller Unterstügung dieses Volks, und wurde nie beunruhiget worden sewesen micht ein Soldat vom Rosalien. Fort gewesen ware, der einem dieser guten Wilden mit Stockprügeln brobete, und ihn durch seinen Lameraden niederschießen ließ, weil der Natchez diese Beleidigung so hoch aufgenommen hatte, daß er ihn heraussorderte, sich mit ihm zu schlagen. Durch diese Begebenheit entspann sich. ein Krieg, welcher viel Menschenblut gekostet hat. (17.)

"Man muß ben Bilben Gerechtigkeit wis berfahren laffen. Der Plan, ben fie machten, alle Franzosen umzubringen, ward ihnen burch keine Auswallung von Unbeständiskeit oder Leichtsinn eingegeben. Die schlechte Aufführung eines Offiziers, bes herrn von Chepar, welcher Bolker beleidigte, die er hatte schonen sollen, entzundete ihre Buth. Denn als frene, und ruhig im Land ihrer Bater wohnende, Menschen, konn-

<sup>\*)</sup> Ein wilbes Bolt in Rord = Amerita.

<sup>\*)</sup> Histoire de la Louisiane. Tom. 1. Chap. 13.

ten fie fich nicht von fremden tyrannifiren laffen, welche fie unter fich aufgenommen hatten." \*)

"Ein junger Ebelmann mar mahrend unfres Aufenthalts auf Mabagascar ben dem Oberhaupt gewefen, bas man ftrafen wollte, und hatte eis nige Tage in größter Berglichkeit mit ihm und feiner Ramilie gelebt. Er mar mit Genuffen ber Rreundschaft und ber Liebe überhauft geworben, hatte fich giemlich lang unter ihnen aufgehalten, und mar feit zwen Sagen zurud. Er glaubte baber einen Beweis feiner Sapferteit ju geben, indem er feine Orts - Renntnif dazu benüßte, die Truppen auf Wegen ju führen, auf welchen bas Rort und bas Saus feines Births am beften überfallen werben tonnte, ohne bag jemand ju entrinnen im Stande mar. Ein milber, folfcher Ehrgeit hatte in ihm bas gerechte Befühl ber Dankbarkeit und Liebe erstickt. Ja er empfand bavon fo menig, bag er nicht nur die Bruft berer, bie er geliebt hatte, felbst burchbohrte, fondern aufmerkfam bemubt mar, daß ihm tein Tropfen

<sup>\*)</sup> Bossu, nouveau Voyage, Tom. 1. Lettre 3.

Bluts entging, welchen man ihnen noch aus-

Sie haben mit mir, mein Herr, in allen Pariser Gesellschaften die Erzählung von der Grausamkeit der Wilden von Neu-Seeland wiesberhohlen gehört, als man die Nachricht von der Ermordung des merkwürdigen Seemanns Marion vernahm.

Allein man fagte nicht, was wenige wußten, und vie Uebrigen sich nicht erinnern
wollten, daß vor Marion, im Jahre 1769
auf Neu-Seeland Herr von Surville gewefen war; daß dieser umsonst und um nichts
die Wohnungen des Bolks verbrannt und
geplündert hatte, und daß die Feindseligkeiten,
welche seinem Nachfolget das Leben gekostet, bloße
Repressalien waren, von denen unsre eigene Geschichte zu viele Beyspiele hat, um sie nicht einem
Bolke zu verzeihen, das weder einen grossen Pu-

<sup>\*)</sup> Monsieur des Pages, Voyage autour du monde. Tome II. Rachbem ber Berfaffer unter ben Bilben gelebt hatte, brachte er zehen Jahre während ber Revolution unter bem civilifirteften Bolt von Europa zu. Er muß im Stanbe senn, hievon urtheilen zu konnen.

bliciften, noch einen berühmten Philosophen her-

Dieß ist wohl hintänglich, um unfre Meisnung über einen wichtigen Sat zu bestimmen; nemlich: wen von benden, den Europäer oder den Wilden, der Vorwurf treffen soll, ich will nicht sagen, Kriege, sondern Metelepen angefangen zu haben, durch welche die Inseln und der ganze Continent von Anerika bennah in völlige Wüsten verwandelt wurden, in denen man kaum noch die entstellten Nahmen der zahlreichen Völlige kerschaften sindet, die sonst ihre Oberstäche bedeckt haben.

Und boch 'hab' ich nur Schriftfteller anges führt, beren Zeugniffe keiner Parthenlichkeit für bie Wilden beschüldigt werden können. Sie geshören alle zu ber Classe ihrer Unterdrücker!.... Uch, wie wurd' es erft lauten, wenn jedes Bolk ber neuen Welt feinen eigenen Geschichtschreiber gehabt hatte ?

## Drey und brenfigfter Brief.

Muf ber boben Gee.

Dachdem ich den moralischen Karakter der Wilben wegen der Verschlimmerung gerechtfertigt
habe, mein herr, welche ihnen Leute vorwerfen,
die ein kurzer Blick auf ihren eigenen sittlichen
Zustand weit nachsichtiger und bescheidener machen
sollte; Leute, die man nur dadurch von dem Versbrechen zurückhält, daß man sie mit, den Wilben
unbekannten, Gegenständen des Schreckens umgibt; als da sind in dieser Welt: Juchtruthen,
Retten, Kerker, Schwerter, Galgen, Käder,
Schaffotte, Scheiterhäusen; und in der andern:
Leufel, Feuer-Essen, und Glut-Pfannen—
nach allem diesem lassen Sie uns untersuchen,
wie weit die Meinung von dem äusserst riedrigen

Stand ber intellectuellen und phyfichen Fabigfeiten ber Bitben auf Bahrheit gegrundet fepn mag ?

Meine Collegen, die Reisenden, sollen auch hier wieder die Autoritäten senn, nach denen Sie über die zu lösende Frage entscheiden werden. Indem ich mich so auf Thatsachen stüte, welche durch Zeugnisse bestimmt sind, die keine Leidensschaft, kein sonstiges Interesse von der Wahrheit entfernen konnte, entgeh' ich dem Worwurf, nur meine Ansicht herauszuheben, und der Gefahr, durch mehr verführerische, als gründliche, durch mehr schaffinnige, als richtige Hypothesen det Meinung, welche ich festsehen will, Kraft zu geben.

Benden Sie mit dagegen' ein, mein Beruf sey, eine Reise, und keine Betrachetungen über den moralischen Karakter oder die physischen Fähigkeiten der Wilden, und über die gröffere oder geringere Tauglichkeit der Missionanare zu ihrem Bekehrungsgeschäft zu schreiben, und ich verletze damit die Regeln meines Berusses; so antwort ich: daß ich Ihnen auf einer so sansten, so langwierigen, so einsormigen Fahrt wie die unfrige ist, nur völlig unbedeutende Dezates Bänden.

tails mittheilen konnte, und wir Bepde genothigt fepn murben, ich, das monotone, nautische Tagebuch von Breitenbestimmungen, von dem Bindwechsel u. dgl. zu schreiben, und Sie, es zu lesen.

Wir haben gesehen, daß dieselben Missionander, welche entschieden: " daß man die Wilden ohne Zwangsmittel nie von der Wahrheit unsret Religion überzeugen könne;" und ihnen dennoch "einen bewundernswürdig gesunden Menschenversstand, und eine gründliche und tiese Urtheilskand, und eine gründliche und tiese Urtheilskand, und eine gründliche und tiese Urtheilskand, jehr sonderbares Geständniß, das man gewiß schon lang eine unmittelbare Lästerung der Philosophie genannt hätte, wenn es von einem andern, als von einem Geistlichen, gemacht worden mare.

Allein kommen wir zu ben Thatsachen; bennt biese muffen in ber Moral, wie in allem andern Wiffen, die Wahrheit und Gründlichkeit: jeter Art von System begründen. Und zwar lassen Sie uns ben berjenigen guten Eigenschaft anfangen, welche ben Stützunkt aller übrigen aus macht, nemlich mit dem Muthe.

Belden Menfchen-Stamm, mein Berr, ba:

ben wir ausgerottet, ober wenigstens verborben! Ben biefen Bolfern, und nur ben ihnen findet man, trop bem Berfall, in welchen fie ber Sanbel mit une, und unfer Feuer : Baffer geflurgt bat, wie fie ben Branntwein nennen, ber für viele Laufende biefer Unglucklichen ein mabres Bift geworben ift; ben ihnen allein findet man noch, neben einer phyfifchen Conftitution, welche bie Gewandtheit mit ber Starte, und bie Rraft mit ber Geschwindigkeit vereinigt, nur in den Organen des Gebors, des Gefichts' und bes Beruchs einen Grab von Bollfommenbeit, die ben une ohne Benfpiel ift; fonbern auch ein Dag von Ausbauer, alle ihre Unternehmuns. gen ju beendigen, und von Standhaftigleit, alles ju ertragen, bie unfrer vervollkommneten Ratur fo fremt ift, bag une bie Befchichte und Die Dichtkunft feit viertaufend Jahren, als Bunber, ja als Ungeheuer von Tugend, faum bas Bedachtnig einiger Menfchen aufbewahrt haben, welche, ben Blid auf einen unfterblichen Rubm geheftet, im Enthufiasmus für bie Religion ober im Ranatismus fur jenen, bie Rraft gefunden haben, einen Moment Ochmers ju erdulden, ober ber Gefahr eines Augenblicks ju tropen.

Sie werben mir fagen : bie erften Chriften brangten fich jum Dartnrerthum. - Allerdings ! Aber das Rolter-Werkzeug in ber Sand bes Senfere war in ihren Mugen ber Schluffel jum Darabied; vom Scheiterhaufen ober bem Schaffot fliegen fie unmittelbar in ben Simmel empor; ein Augenblick von Ochwache überlieferte fie ewis gen Strafen, und eine Emigfeit von Gludfelig-Beit war ber Lohn fur einen Montent von Qua-Ien. Und wenn Curtius und Scaevola die Welt. und die Radwelt ju Beugen ihrer Singebung hatten : fo hat ber Bilbe, allein in den Balbern , blos die Reinde, benen er tropt, und die Benfer, welche er beleidiget, ju Bewunderern feis ner Standhaftigfeit und Lugend. Mie mirb ber Ruf meder von feinem Leben, noch von feinem Lode fprechen, und weber ein Titus Livius, noch ein Tacitus ftellen feinen Dahmen benen bes Thrafeas und Regulus jur Geite. Geine Beit= genoffen errichten ihm feine Altare, die Rachwelt weiht ihm feine Statue; ja er fieht in dem offenen Simmel nicht einmal ben Gott, fur ben er ftirbt, umgeben von Licht und Ruhm, ihm von feinem Thron herab die vaterliche und ,machtige Sand reichen. Er ift gleich erhaben über bie BeAnnung bes Stoifers, und die Werguckung bes Enthusiaften.

Ferdinand von Sotte nimmt breiffig Indianer gefangen, welche eines Plans zum Werderben
ber Spanier beschuldigt sind, und lüst ihnen
sämmelich die rechte Sand abhauen. "Diese Urmen," sagt Garcilasso de la Bega, "ertrus
gen ihr Unglück mit so viel Gebuld, daß kaum
einem die Hand heruntergeschlagen war, so trot
gleich ein andrer hervor, welcher die seinige auf
den Block legte." \*)

In biesem Zug liegt ein Karakter von Singebung, eine Einfachheit des Muthe, eine Kraft der Resignation, und eine Verachtung des Schmerges, wie die heilige und die profane Geschichte kein Benfpiel enthält.

Ein hundertjähriger Onontake, ber durch einen Haufen von Wilden unter Befehl des Grasfen von Fontenac gefangen genommen war, erstrug die Qualen, welche man ihm anthat, mit fo viel Muth, so viel Geiftes-Gleichheit, und Viner Standhaftigkeit, wurdig .... eines Frokes

<sup>\*)</sup> Histoire de la sonquête de la Floride. Livre MI. Chap. 23.

fen. Einer seiner Senker versetze ihm, aus Born über seine Reben, einige Messerstösse; ba sprach ber Onontake: "ich danke dir; du hattest mich aber wohl im Feuer sterben lassen sollen. Lernet dulben von mir, ihr Franzosen, und ihr Wilden erinnert euch, was ihr in meiner Lage thun must set!" \*)

Hattucy, ein Cazique, ber von St. Domins go nach Euba gefiohen war, stand an einem Pfahl gebunden, an welchem er verbrannt werden sollte. Ein französischer Mönch redete zu ihm mit aller Salbung von den Freuden des Paradieses und den Qualen der Hölle. "Giebt es in diesem Aufenthalt der Wonne, von dem du sprichst, Spanier?" fragte der Cazique nach langem Schweigen. "Gewiß," antwortete der Mönch, und sehr viele." — "In diesem Fall will ich nicht in denselben," sprach Hattucy.

Ein, nach Verbienst berühmter, Mann hat gang Europa mit feinem Nahmen erfüllt, indem . er über die Erziehung ein Buch geschrieben, beffen Zweck bahin geht, ben Körper ber Kinder gegen

<sup>\*)</sup> Histoire de l'Amerique septentrionale. Tom.III. Lettr. 7.

alle Beschwerlichkeiten, und ihre Seele gegen den Schmerz abzuharten. Das erste Studium und hauptsächlichste Geschäft im Leben der Wilden von Neu-Ballis ist die Standhaftigkeit, jede Art von Schmerz zu ertragen. \*)

Mehrere Reisende haben in ihrem Leichtsinn, oder als schlechte Beobachter überhaupt, die Natur und die Menschen der neuen Belt nach einigen sandigten oder sumpfigten Kuften beurtheilt, wo sie die Bevölkerung und Begetation schwach und verkrüppelt gefunden, und behaupteten ohne Beiters, was Schriftseller von höherem Werth mit gleicher Unbesonnenheit auf ihr Wort hin entschieden: \*\*) daß alle Producte des Thier = und des Pflanzen-Reichs, von dem Menschen an, in Amerika einen sehr auffallenden Karakter von Ausartung und Niedrigkeit haben. — Es läßt sich leicht benken: daß dieser Urtheissspruch das Mo-

<sup>\*)</sup> The constancy, with wich they endure pain; appearing to rank first among their concerns in life. — Account of deenglish colony in new South-Wales.

<sup>\*\*)</sup> Gerr von Pauw, in feinen Recherches sur les

Falifche nicht beffer verschont hat, als bas Physische.

Stellen wir, mein herr, ben Autoritäten und Thatsachen entgegen.

Robertson ließ fich burch benfelben Brrbhum, wolcher bon Berfaffer bor Untersuchungen -uber bie Amerikaner verblendet bat, und ben man letterem Schriftsteller um fo mehr gum Bormurf machen barf, ba er, obgleich in fchleche "san Styl, ju Begrundung einer falichen Deirung wel Geift und Talent angewendet hat; auch Robertson fagt, Die amerikanischen Bolker fepen unfahig, Bofchwerden \*) ju ertragen. Aber ber Dahme von Robertson ist zu imposant, als bag es nicht ubthig mare, einige falfche Unfichten, evon denen er fich hinreiffen ließ, herauszuheben. Satte Robertfen alfo, fatt bem Zeugniß von Euroväern ju trauen, welche diefe Bolfer. ju Bergwerke-Arbeiten, für bie fie juverläffig febr wenig Tauglichkeit hatten, ober jum Ackerbau beftimmen wollten, ber mit ihrem Saratter und ib-

ren Sitten völlig unverträglich ift; hatte Robert-

<sup>\*)</sup> Histoire de l'Amérique, Tom. Ih Livre IV.

fon, sag' ich, uneigemnitige Neisenbe, welche mit den Wilben in den Krieg gezogen sind, und mit ihnen gesagt haben, zu Rathe gezogen, so würd' er geschen haben, daß die angebliche Zust. artung, bon der man ihre angebliche Inferiorität ableitet, blos nothwendige Wirfung der Muthzlosseit Einiger des natürlichen Widerwillens Andrer gegen sede Art von Unterwürfigseit, und der Unbekümmertheit Aller um Güter war, aus denen sie sich Nichts umchen, weil die Gattung von Bedürfnissen, welche durch dieselben befriediget merden, für sie nicht von erster Nothwandigsfeit sind.

Um uns in Allem gleichzukommen, fehlt ben Amerikanern nichts, als ber Willen, sich, gleich uns, ber Erziehung zu unterwerfen, welche einige von unsern Eigenschaften vervollkammnet. Sie bestigen ben, für ihre Badürfnisse nöthigen, Grad von Verstand und Kraft; warum dürfen wir ihnen daher vorwerfen, daß er nicht höher sieht, als sie ihn brauchen? Vielmehr sind' ich sie die dieser Rücksicht weit vernünftiger, als wir sind. Lassen wir die Natur und die Erfahrung wirsen! Wachsen ihre Bedürfnisse, so wird auch ihr Verstand und ihre Kraft damit zunehmen. Um uns

gleich ju fenn , uns, bie wir, unter lauter Bengen, welche die Ungulanglichfeit unfrer geiftigen und forperlichen Ueberlegenheit beträftigen, ben Gebrauch Benber bennah nur aus bem Digbraud, ben wir bamit treiben, tennen; ja , um uns fogar ju übertreffen , fehlt ihnen nur bie Uebung berfelben. Und bieg ift fo mahr, bag Robertfon felbst gesteben muß, "baß die Amerikaner überall, wo fie fich all mahlig an eine befchwerliche Arbeit gewöhnen mußten, fart von Korper und fabig geworben find, Dinge auszuführen, welche nicht nur über die Krafte einer fo fcwachen Conftitution, wie man fie ihrem Clima eigen glaubt, 'au fenn icheinen, fonbern bie auch allem gleich was man von einem Afrikaner ober · Fommen , Europäer erwarten burfte." \*)

Nun glaub' ich, mein Gerr, ift boch nicht ju leugnen, daß auch wir nur allmählig unfre kunkliche Superiorität über die Wilhen erworben haben. Und wenn diefes Geständniß des furchtsarften Anhängers einer Meinung, die nach feiner eigenen Aussage nur auf einer Voraussehung beruht, ihre offenbare Salschheit bezeugt; was

<sup>\*)</sup> Derf. ebenbaf.

wird bann aus ber gangen Theorie bes herrn von Paw über bie natürlichen Urfachen ber moralischen und physischen Degradation ber Menschengattung in Amerika ?

Aber, fagt man, welch' ein ungeheures Uebergewicht geben und unfre Renntniffe, unfre Runfte und besonders unfre Wissenschaften und unfre tiefe Metaphysik über die Wilben ?

Ich wist dieß nicht läugnen; indeß werben wir in meinem nächsten Briefe sehen, wie weit wir stolz senn duchen auf diese Superiorität; wenn es aber wahr ift, daß Wissenschaft und Unwissenheit in ihrem Einfluß auf das individuelle Muckbes Menschen bennahe gleichen Schritt gehen, so folgt, daß, wie entschieden auch jenes Uedergewicht auf unfrer Seite senn möge, es uns blos die frivole Ehre zumißt, gelehrter, aber nicht glücklicher, als die Wilden zu sepn.

Bas waren wir vor zwey Taufend Jahren für die Griechen und Romer? — Bilbe, die fie Barbaren nannten, und von benen fie fpraden, wie wir von den Amerikanern, und die ihnen am Ende in Civilifation gleichkamen, und fie im Biffen übertrafen.

## Bier und brepfigfter Brief.

Auf ber hohen See.

The bunkt end benn große Manner in Vergleich mit diesen armen Wilden, ihr Herren Mathematiter, Geometer, Natur-Historiker, Mechaniker, Geographen und Aftronomen! Weinetwegen! Ich will euch zugeben, daß diese guten Menschen sehr unglücklich sind, weil sie nicht wissen, was sie nicht zu wissen brauchen! Wenn ich duch aber rathen darf, so lasset eure Erfahrungs. Wissens stuffen haltet, nur mit größter Vorsicht unter ihnen sehen.

Sort einmal, was ein Reifenber fagt, ber in feinem Fach jum wenigsten eben fo gelehrt war, als ihr! Er begleitete durch die hinterften Theile von Georgien und Carolina die Commissare der vereis nigten Staaten, welche mit den Oberhäuptern der Wilden die Grenzen bender Staaten bestimmt men follten.

"Der Bermesser," fagt er, "hatte fein Iniftrument bereits aufgestellt, um die Linie von dem Punct aus, von dem wir ausgegangen waren, so zu ziehen, um gerade den Zusammenfluß des Savanna mit dem sogenannten kleinen Fluß, in einer Entfernung von drey und zwanzig Meilen, zu bestimmen.

"Im Augenblick, da er den Punkt dieser Fluß- Verbindung gefunden, tommt das Ober- haupt der Indianer an, pruft die Berechnung der Entfernungen, besinnt sich einen Augenblick, und behauptet sodann, daß sie falsch sep. Die Richtung unsrer Strasse, sagt er, sie mit der Hand angebend, muß die und die sepn."

"Der Vermeffer besteht darauf, bag er, sich nicht getäuscht, daß sein Instrument die rechte Linie bestimmt, und daß er fich völlig auf daffelbe verlassen könne. Das versteh' ich besser, als bu, antwortet der Wilbe. Deine kleine Maschine fügt. \*) — Rurf, mein herr, die weitere Untersuchung bes Lokals bewieß am Ende, baß der Wilde es besser getroffen hatte, als der Ge= lehrte und seine kleine Maschine."

Wenn ich Ihnen diese Thatsache als einen entscheidenden Beweis der Superiorität der Wilsber uns in den mathematischen Wissenschaften anführte, so hätt' ich Unrecht; allein da ich sie nur als ein Beispiel von der Vorsicht gelten lasse, mit der wir unsre Vortheile denügen müssen unter Menschen, welche unsre künstliche Sueriorität über sie durch ihre natürliche Superiorizuder über und aufheben, so ist dieß wohl gerecht, und vielleicht um so nüglicher, da unsre wissenschaftliche Eitelkeit es ihnen in so vielen Källen zur Pflicht macht, uns an ihre Superiorität zu erinnern, und sie darum um so weniger geneigt sind, sie zu vergessen.

Behen wir indeß ju ben Beweifen.

1744 fand in Lancaster, in Pensylvanien, bine Conferenz wegen eines Friedens Eraktats

<sup>\*)</sup> Bartrams Reisen burch Nord = und Sud = Caro = lina , Georgien , Oft = und West = Florida. Kaspitel 4.

awischen den Commissaren von Birginien und den Deputirten der seche Nationen Statt.

Nachdem der Vertrag abgeschlossen mar, bes nachrichtigten die Virginier die Wilden, daß in Williamsburg eine Erziehungs und Unterrichts. Anstalt sen, in welche die Oberhaupter der sechs Nationen sechs junge Leute absenden könnten, die in derselben auf Rosten des Staats unterhalten und gebildet werden sollten.

Mun ist es ben den Eingebornen von Amerika eine hösliche Aufmerksamkeit, jeden Vorschlag, ber mit öffentlichen Verhandlungen in Verbindung steht, erst am andern Lag zu beantworten. Sie glauben dadurch am besten zu beweisen, welchen Werth sie auf denselben seben, indem sie sich zus vor die nothige Zeit nehmen, um über einen Gegenstand von solcher Wichtigkeit zu berathschlasgen.

Um andern Tag also brudte ihr Redner erft ihren Dank für das ebelmuthige Benehmen ihrer neuen Freunde aus, und sette dann hinzu: ",denn wir wissen wohl, daß ihr das, was man in den Schulen lernt, sehr hoch schäft, und daß die Unterhaltung unsrer Kinder euch beträchtliche Unto- fen verursachen wurde."

"Wir find baher überzeugt, daß eiler Zweck ift, uns Guees zu erweifen, und banken euch berglich bafür."

"Affein ihr fend flug, und wiffet, baß jebes Bolk feine eigene Art hat, biefelbe Sache angufeben und zu beurtheilen."

"Ihr werdet es daher nicht übel nehmen, wenn unfre Unsichten der Erziehung nicht die euzrigen sind, wie das die Erfahrung mehrerer jungen Wilden beweiset, die unter euch erzogen worzen sind."

"Sie waten geschickt in allen euren Wissensschaften; aber, als sie zu uns zurückkamen, warren sie nicht mehr so slink im Laufen; sie verstanden weder in den Wäldern zu leben, noch hunger und Durst zu erdulden; weder eine Hütte zu bauen, noch einen Hirsch zu fangen, noch einen Feind zu tödten. Sie hatten entweder unste Sprache vergessen, oder redeten sie schlecht. So waren sie denn weder als Jäger, noch als Kriezger, noch als Redner zu gebrauchen; kurz sie taugten zu gar nichts."

" Send indef überzeugt, daß unfre Beigetung unfern Dank nicht fcmacht, und um euch das zu beweisen, machen wir euch auch einen Borfclag."

"Benn uns die Bewohner von Birginient zwölf ihrer Shne schicken wollen, so werden wir sie auf das sorgfaltigste erziehen. Wir werden sie Alles lehren, was wir wissen, und wenn wir sie nicht zu Gelehrten machen, so sollen doch Manner aus ihnen werden." \*)

Sie begreifen wohl, daß die herrn Deputirten von Birginien nach diefer Untwort nicht mehr auf ihrem Vorschlage beharrten.

Unter allen, ben Wilben gemachten, Vorimurfen find die benden, daß fie fich ihrer Alten burch Ermordung derfelben entledigen, und daß fie Menschenfleisch effen, offenbar die ernsthafteten.

Letteres ift aber von so vielen Reisenden geläugnet worden, daß die Anklage noch ben Weitem nicht erwiesen ift. Alles, was man gewiß. weiß, ift, daß, wenn sie auch Menschensteisch effen, dieß wenigstens nicht gewöhnlich geschieht; baß sie nur Kriegsgefangene, nie ihre eigenen

<sup>\*)</sup> Dr. B. Francklins Works. Vol. 2. 3tes Bandden.

Canbeleute verzehren, und biefer gufällige Bebrauch ihrer Seits eine bloffe Uebertreibung bes, noch weit verdammlichern, Digbrauchs ift, Rrieg anzufangen, und einander hinzumegeln. 3mingt uns überdieß die furchtbarfte Rothwendigkeit juweiten, unfein Nachsten aufzugebren, man boch einen Bebrauch, ber, auch wenn er er= wiesen ift, doch eine feltene Aufnahme in ben Sitten des Bolks bilbet, unter bem man ihn finbet, mit weniger Abichen betrachten. Bas murben bie Opanier fagen, wenn ein mexikanifchet Reifender, ber ein Auto ba - fe mit angeseben hat, feinen Landsleuten fchriebe, baf bie Opanier taglich Menichen, welche Reger hieffen, verbrannten ? Gang gewiß aber ift, mein Berr, bag auch bas Menschenfreffenbite amerikanische Bolt nie einen Philosophen hervorbrachte, ber, gleich Chenfinn, ben Grundfat aufgestellt hatte, ftatt die Lodten ju begraben, ober ju verbrennen, mar's beffer, fie aufzugehren. Jeder Bilde hatte ben Borfchlag, femem Bater bas Cloaf jum Begrab. niß ju geben , mit Entfegen verworfen !

Sehr glaubwurdige Reifende haben und verfichert, bag nicht ben allen, aber boch ben einigen wilden Wölfern die Alten umgebracht murden, welche burch ihre Odwäche und Binfalligfeit fur Domaden-Bolfer laftig maren; und mir, die wir in der alten Beschichte lefen, bag Buter ihre Rinber bem Tobe weihten, um einem Schiffbruch gu entrinnen, ober um gunftigen Bind ju geminbag bie Romer eine Bestalin um eines fcwachen Augenblicks willen lebendig begraben haben; wir, benen Strabo und Gufebius ergab-Ten, daß die Bolter von Bactriana und Bircanien ihre Ulten burch Bunde auffreffen lieffen; wir, Die wir im Berodot tefen; bag die Meffageten bie Ihrigen ichlachteten und aufzehrten; und wir, bie wir die Unfrigen fo ofteiner Gulflofigfeit überlaffen, welche ichlimmer ift, als ber Toba mir, bie wir in ber Geschichte von China lefen, bie Polizen in diesem Land alle, fehlerhaft gebornen, Rinder erfauft; Die wir ben armen Tenfel aufhangen, welcher bem Reichen, ber gu viel bavon hat, ober es ichlecht anwendet, ein Bischen gelbes ober weiffes Metall nimmt; wir , unter benen Mutter ihre Rinder gerftoren, fo fang fie fie noch unter ihrem Bergen tragen, ober fie, wenn fie taum geboren find, in die Straffe ausfegen, um vor Bunger und Ralte ju Grunde ju geben; wir, die wir uns noch barüber ftreiten, ob ein

Selbstmörder einen dummen ober klugen Streich gemacht, und einen Beweis von Schwache, oder Stärke abgelegt hat; wir, die wir es für Pflicht der Ehre halten, ben gesunden, jugendlichen Mann, den Familien Vater, den nühlichen Bürger, und manchmal sogar den Freund umzubringen, der ein unüberlegtes Bort ausgesprochen, aber eine zweydeutige Miene gemacht hat; — wir rufen, Todtschlag, Barbaren, Vatermord, weit einige Wilden das Ende eines, nicht nur der Gefellschaft unnühlichen, sondern lästigen, Greisen um ein Paar Tage beschleuniget haben.

Mein, wie bereits bemerkt, bringen ben Weitem nicht alle Wilben ihre alten Leute um. Die meisten Reisenden versichern sogar bas Gegentheil, bag fein civilisirtes Bolk die Ehrfurcht vor bem hohen Alter so weit treibt, als die meisten dieser Nationen.

Folgende Chatsache, die ein gewichtiger Augenzeuge erzählt, beweiset, daß, wenn das Alter auch unter den Wilden zuweilen eine Last sepn kann, von welcher derjenige, den sie drückt, selbst befreyt zu werden verlangt, demungeachtet seine Landsleute nicht immer bereit sind, ihm mit aller Gleichguteigkeit den letten Dienft ju leiften, wel-

"Ch' ich mit ben Indianern gelebt hatte, hatt' ich oft gehört, bag ein Gefühl bon Mitleiben fur bas Elend und bie Beiden eines binfalligen Altere fie bestimmte, mit einem Reulichlag ober Rlintenfchug Greife, welche in biefer Bolt unnun geworden maren, in die andere ju beforbern. Diefer Grab von Barbaren war miriaber immer fo unnatürlich vorgekommen, bag ich viele Mube anwendete, die Wahrheit zu ergrunden. Die Europäer indef , welche mit biefen Bolfern lebten, versicherten mir, daß ihnen gar fein Benfpiel bavon bekannt fen; aber baf es wirklich moa-. Ild fenn konnte, daß eine Bolkerschaft auf das wiederhahlte Vorlangen eines einzelnen unter ihr nen fich entichloffen habe, baffelbe zu erful-Ien. 4

"Ich war einst in ber Nieberlaffung von Wueilaffe, und begab mich in Begleitung von einigen Europäern und mit Geschenken persehen an ben Ort, wo die öffentliche Versammlung gehalten mutbe."

"In bemfelben angefommen, festen wir und umter bie demurbigen Greife, ringe um bad Reuer

herum. Nach und nach kamen noch mehrere Eins geborne dazu, und unter diesen befand sich ein als ter Mann, dessen Anblick Staunen und Ehrfurcht zugleich in meiner Seele auftrieb. Er war blind, und das erste und alteste Oberhaupt der Nation. Drey junge Männer, von denen zwey ihn unter den Armen hielten, lenkten seine wankenden. Schritte."

"Alls er erschien, begrüßt' ihn ber gange Treis mit einem Billfommen! Man machte ihm Plas, und Jeber beeiferte sich, ihm seine Berehrung zu bezeugen. Auf seinen Lippen lag bas Lacheln ber. Gute, und auf seiner Stirne ber Ernst ber Tugenb."

"So wie er sich gesetht hatte, theilte ich meine Geschenke aus. Ihm gab ich ein Stuck vorzüglichen Tabacks und ein seidenes Tuch. Begabes überreichte ihm ein anderes, auch sehr betagetes. Oberhaupt, welches ihm sagte: daß einer ihrer weissen Freunde, der seit Aurzem von Charziestown angekommen sep, ihm dieses Weschenkt mitgebracht habe. Er empfieng Bendes mit einem anmuthigen Lacheln, dankte mir, und bat mich, dafür seine Pfeise, und seinen, aus einem milden Rahensell gemachten, Sack anzunehmen. Dann.

hielt er eine lange Rebe an mich, in welcher er mir/ fagte, bag er immer auf die Freundschaft ber Bewohner von Carolina den größten Werth gesfest habe u. f. w."

"Der Kaufmann, welcher mich begleitete, gablte mir nun, was fich fpater mit biefem amerikanischen Patriarchen zugetragen hat."

"Einst brachten ihn feine Fuhrer in die Berfammlung. Bevor er Plat nahm, redete er folgendermassen zu feinen Zuhörern:"

"Ihr liebet mich; aber was vermag ich noch um eure Achtung zu verdienen? — Nichts; benn ich bin zu nichts mehr nüte. Der Verlust meines Gesichts erlaubt mir nicht, weber Kaninchen zu tödten, noch auf ben Baren zu jagen. Ichbin barum nur eine Last für euch. Ich habe genug gelebt; lasset meinen Geist von dannen ziehen! Mein einzig Verlangen ist nur noch, in dem Lande der Seelen die Krieger wieder zu sehn, mit denen ich in meiner Jugend gekämpft habe. Sier ist das Beil; nehmet es, und hauet zu!"

"Alle riefen: nein! das wollen wir nicht, bas konnen wir nicht! Wir brauchen bich noch!"\*)

<sup>\*) 28.</sup> Bartrams Reifen u. f. w.

Sute Wilden! Ihr glaubet alfo, baß ein Mann, der nicht mehr ben Baren jagen kann, boch noch burch Weisheit und Erfahrung feinem Vaterland nütlich zu fenn im Stand ift? — Ja, ber ehrwürdige Pater hennepin hat wohl recht, euch Barbaren zu nennen! Fragt nur unfre jungen Leute bavnach!

Gunf und brepfigfter Brief.

Auf ber hoben Gee.

Es ist in der Orbnung, mein Herr, daß Leute voll Ansprüchen, wie wir, Leute, welche Wissenschaften und Künste, die den wilden Völkern völlig unbekannt sind, treiben, und täglich mehr vervollkommnen; es ist ganz natürlich, sag' ich, daß Philosophen, die seit vier bis fünf tausend Jahren die moralische Natur des Menschen studizen, die Theorie dieser Moral sehr weit vorwärts

gebracht haben. In biefer Rucfficht geb' fich unfre wunderbare Ueberlegenheit über die Bilden allerbings gu.

Indes bietet fich hier eine Betrachtung an, bie, um ihrer entschiedenen Richtigkeit willen, bennah läppisch ju fenn scheint.

Warum stehen wir aber, ben so vielen Mitteln, die Kraft und ben Umfang unsrer physischen Fähigkeiten zu vermehren, gerade in diesen, und trot ber Hulfskraft unfrer Kunste und Wissenschaften, in vielen Rucksichten so tief unter ben Wilden?

Bas ift der Zweck aller unfrer Wiffenschaften? — Genau betrachtet kein andrer, als die Unvollkommenheit, die Schwachheit und die Ungulanglichkeit unfrer natürlichen Fähigkeiten zu ergänzen. Im Grund ift die Biffenschaft für und nur ein Bedürfniß weiter. Sie ist das indirecte und doppelte Geständniß der Ueberlegenheit der natürlichen Fähigkeiten des Bilden, und der Nothwendigkeit, in der wir uns besinden, um dem Untergang der unsrigen zu begegnen, zur Kunft unfre Zustucht zu nehmen.

Die Chemie hat unfre Ruche vervollkommenet, und wir vermögen nicht einmal vier und

zwanzig Stunden den Sunger zu ertragen, melden der Wilde mehrere Tage erduldet. Dafür haben wir Blühungen, von denen er fich gar telnen Begriff machen kann.

Wir haben Wagen, Pferde, Relais, und konnen boch in einer gegebenen Beit mit der Poft nicht denfelben Weg jurudlegen, welchen ein Wilsber zu Fuß macht !

Wir waffnen unfre Rafen mit Brillen und unfre Augen mit langen, funftreichen Telescopen, um schlechter und nicht so weit zu sehen, als ber Wilbe mit bloffem Auge.

Mild der Jagd brauchen wir Sunde, um bas Wild aufzuspuren und zu treiben; im Arieg Bagehälfe, um den Bewegungen des Feindes zu folgen; aber die Wilden wittern ihren Fang felbst,
und folgen der Spur des Feindes, nach, für uns
unbemerkbaren, Beichen.

ilm uns in unbekannten Canbern zu leiten, brauchen wir Führer, Karten, Kompasse; aber ber Bilde, ber in den ungeheuern amerikanischen Wälbern ohne Führer, ohne Karten, ohne Kompass herumirrt, geht immer auf dem kurzesten Weg gerade zu seinem Ziele.

Gollen wir über einen Fluß; nun ba brauden wir Schiffe, Brucken, glöße. Der Wilbe,
paffirt ihn, wenn es ihm einfallt, und lacht
schwimmend über unfre funftreichen Maschinen,
über alle unfre Vorsichtsmaßregeln, unfre Arbeiten und unfre übrigen unbehulflichen Anstalten,
zu benen uns ihr Bau, ihr Transport und ihr
Gebrauch zwingt.

Bemunderung und Schreden erfullte ben, Bilben gewiß, als er jum erftenmal ein Linjenfchiff fab. bas mit einer Bemannung, gablpeich. wie fein ganger Stamm, mit der Schnelligkeit eines Fifches auf ben Zon einer Pfeife bin, Gvo.; lutionen machte, beren er biefe ungeheure Daffe für unfähig gehalten hatte, und Donner, Blis. und Tod aussprubte. Bie einen Gott betete er. benjenigen an, beffen Verftand folche ambulirenbe Belt geschaffen hatte; aber ale ein Schiffbruch biefes ungeheure Werk aller Runfte gertrummert hatte, wie faunte er, ba en foh, bag biefes all. machtige Befen, biefer ichaffende Gott meder einen Rret burchichwimmen, noch fich feinen Unterhalt burch die Jago verschaffen, weder Junger ertragen, noch Dubfeligfeiten erbulben, noch bem ichlimmen Wetter trogen fonnte!

zwanzig Stunden ben Sunger zu ertragen, welschen ber Wilde mehrere Tage erduldet. Dafür haben wir Blahungen, von denen er fich gar teis; nen Begriff machen kann.

Wir haben Wagen, Pferbe, Relais, und konnen boch in einer gegebenen Beit mit ber Post nicht benfelben Weg jurudlegen, welchen ein Wilsber zu Fuß macht!

Wir waffnen unfre Nasen mit Brillen und unfre Augen mit langen, funftreichen Telescopen, um schlechter und nicht so weit zu sehen, als der Wilbe mit bloffem Auge.

Muf der Jagd brauchen wir Sunde, um das Wild aufzuspuren und zu treiben; im Arieg Bazgehälfe, um den Bewegungen des Feindes zu folgen; aber die Wilden wittern ihren Fang felbst, und folgen der Spur des Feindes, nach, für und unbemerkbaren, Beichen.

, Um uns in unbefannten Canbern zu leiten, brauchen wir Führer, Karten, Kompaffe; aber ber Bilbe, ber in ben ungeheuern amerikanischen Balbern ohne Führer, ohne Karten, ohne Kompaff herumirrt, geht immer auf bem kurzesten Weg gerade zu seinem Ziele.

Gollen wir über einen Fluß; nun ba brauden wur Schiffe, Bruden, glöße. Der Bilbe paffut ihn, wenn es ihm einfallt, und lacht schwimmend über unfre kunstreichen Maschinen, über alle unfre Vorsichtsmaßregeln, unfre Arbeiten und unfre übrigen unbehulslichen Anstalten, zu benen uns ihr Bau, ihr Transport und ihr Gebrauch zwingt.

Bemunderung und Schreden erfullte ben, Bilben gewiß, als er jum erftenmal ein Linienfchiff fab, bas mit einer Bemannung, gablreich wie fein ganger Stamm, mit ber Schnefligfeit eines Fifches auf ben Zon einer Pfeife bin, Goo. lutionen machte, beren er biefe ungeheure Daffe für unfähig gehalten batte, und Donner, Blis. und Tob aussprühte. Bie einen Gott betete er. benjenigen an, beffen Verftand folche ambuliren. be Belt geschaffen batte; aber ale ein Schiffbruch. biefes ungeheure Werk aller Runfte gertrummert hatte, wie faunte er, ba en foh, bag biefes alle. machtige Befen, Diefer ichaffende Gott meder eis-, nen Rref durchichwimmen, noch fich feinen Upterhalt burch bie Jagb verschaffen, weder Sunger ertragen, noch Dubfeligfeiten erbulben, noch bem ichlimmen Better trogen fonnte!

Nach bem Geschichtschreiber Ibair legte ein Krieger von der Nation der Chikasah in anderthalb Zagen und zwen Nachten brenhundert Meilen \*) durch Wälder und über Berge zu Fuß zurück. \*\*) Welcher Europaer mar' im Stand, in gleicher Zeit hundert Meilen zu Fuß zuruck zu machen?

Unerachtet ber Kolonifte von Canada ben Hols' länder im Schlittschuhlaufen übertrifft, so ift ihm, nach dem Zeugniß eines brittischen Reisenden, ber Wilde in diesem Punkt boch noch weit über-legen.

"Bor einigen Jahren, " fagt er, " verlieffen bren Indianer, in Folge einer Wette, mit Tages Unbruch Montreat, und langten ben einbrechender Nacht in Quebec an. "\*\*\*) Die Entfernung beträgt sechszig Meilen, und da dieser Beg auf Schlittschuhen zurückgelegt wurde, und noch dazu im Winter, wann der Tag kaum zehn Stunden lang ift, so machten diese Wilden wernigstens sechs Meilen in einer Stunde.

<sup>\*)</sup> Bohl englifche Deilen ?

<sup>\*\*)</sup> History of the american Indians.

<sup>\*\*\*)</sup> Anbury, Voyage dans l'intérieur de l'Amerique septentrionale.

Ein ander entschiedener Vortheil, mein herr, den die wilden Völker por den civilisirten haben, und der nothwendig entweder von einer bessern physischen Constitution, oder einer bessern bessern, oder von besserer Diat, oder von einem vollkommnern Heilungssystem, oder von alsem diesem zusammen herrührt, ein andrer solcher Vortheil besteht in der Seltenheit der Krankheiten unter ihnen, in ihren schnellen Kuren, und ihren einsachen Arzneymitteln. Mein aussätziger Neger von Annobon beweiset nichts gegen diese Wahrheit. Vielleicht hatte seine Krankheit densselben Ursprung, den Pangloß der seinigen zusschreibt.

Um nur ein Benfviel ber Urt anuführen, will ich von ber Niederkunft ber Frauen etwas fagen.

Abgesehen von der Gefahr, welche ben und unter zehn Brauen wenigstens Einer broht, von den Vorsichtsmaßregeln und Vorbereitungen, die eben so viele Zeichen von Gefahr sind; abgesehen von den Folgen, die oft die glucklichste Niederstunft begleiten; wie viele Sorgfalt und wie mande Entbehrungen macht nicht die bloke Schwanzerschaft unfrer gesundesten Weiber nöthig? Die

wilden Mütter wissen von alle bem nichts. Schwanger laufen sie, wie zuvor, und versehen bieselben Arbeiten, wie sonst. Ihre Niederkunft ist jedesmal glücklich, immer auf die Zeit hin, immer von wenigen Schmerzen, und nie von schlimmen Folgen begleitet. Bringen sie auch weniger Kinder zur Welt, so halte man dieß ja nicht für Unfruchtbarkeit oder für Furcht, sich den Wuchs zu verderben. Sie haben nicht Zeit genug zu diesem Geschäfte.

Bu den entschiedenen natürlichen Vorzügen ber Wilden vor uns gehört auch ein vortheilhafteres Aeusser, als das von allen europäischen Völkern ist, eine Mischung von Würde und ernster Freundlichkeit. \*) Ihr Empfang ist einfach, und ihr Betragen frehmuthig, ob sie gleich sehr schlau sind. Alle ihre Bewegungen sind flink und anmuthig. "Man muß erstaunen," sagt ein franzöfscher Reisender, "über das gute Unsehn und die Grazie, mit der ein Wilder zu Pferde sigt."\*\*)

Man wirft ihnen, und zwar nicht mit Recht, aber mit Grund, ihre Unmaßigkeit im Genusse

<sup>\*)</sup> Bartrame Reifen, ar Thl. Rap. 6.

<sup>\*\*)</sup> Voyage à la Louisiana, Tom. I.

bes Branntweins vor, eines unglücklichen Gefchenfes \*), bas fie, wie unfre Feuergewehre und un= fere Pocten, unfrer thatigen Induftrie verbanten. Es ift ermiefen, mein Berr, baf biefe bren Bobls thaten unfere Berfehre mit ihnen neun Behentheile ber alten Bevolkerung ber Infeln und bes Continents von Amerika gerftort haben. baber ber fanfte, gutmuthige, nuchterne Gron-Tanber, bas einzige Bolk, welches Berftand genug hatte, unfre Runfte, unfre Biffenichaften, unfer Feuer = Baffer, und unfre Feuer-Bewehre ju verschmaben; wenn ber Gronlanber die flugen, gewandten, gelehrten Europaer fich unter einander ganten, beschimpfen, und herumschlagen fieht, fo fagt er : ", fie haben den Berftand verloren! bas bofe Baffer hat fie toll gemacht."

Unter allen Borwurfen, welche man ben Bilben, und besonders ihren Frauen gemacht

<sup>\*)</sup> Die furchtbaren Krankheiten, welche bie Ruffen ben Jugakirs - Tataren mitgetheilt, haben bens nah ihren ganzen Stamm aufgerieben. Sauers, auf Befehl ber Ruff. Kaiferin gemachte, Reife. B. 1. Kap. 8.

hat, ift zuverläffig ber ber Schaamlofigfeit ber un= gerechtefte ein zwendeutiger Vorwurf icon überhaupt, wenn man in bergleichen Urtheilen nicht alles abrechnet, mas Sitten, Gebrauche, Befebe, religibje Institutionen und bas gange Spftem unfrer Civilisation in einer Regung binauthaten, modifizirten, ober hinmegnahmen; einer Regung, welche entweder ein bloffer Natur= . Inftinkt, ober ber Inftinkt einer feinern Bolluft, ober bie Lodung bes Bergnugens, bas burch ben Biderftand gefcharft, und, fo ju fagen, burch bie Gigenliebe moralifirt wird; oder aber auch ber verborgene Reim einer, aller Berbrechen und Tugenben fahigen, Leidenschaft, barum aber boch weber Verbrechen noch Tugend ift ben ben Mannern und befonders ben ben Beibern : fo ift es fur lettere am Ende vielleicht nur ein phyfifches Bedurfnig, ober ein Mittel bes Erfolgs, bem fie feinen andern Werth, feinen andern Begriff von Opfer benmeffen, als den, ben Begierden eines andern nachzugeben, um ihre eigenen zu befriedigen. Ue= berlaffet biefe milben Beiber fich felbft, und bie Schaam, beren ihr fie beraubt mahnt, wird fich in ber frenen, uneigennütigen Bahl ihres Geliebten in all ihrem Reite jeigen.

Ich kann ber Versuchung nicht widerstehen, in bieser Beziehung anzuführen, mas ein Gelehrs ter, ber mir die Liebe bes civilisirten Menschen und die Liebe des Wilben sehr scharffinnig beurs theilt zu haben scheint, sagt:

,, Nur für ben muffigen und isolirten Menfchen kann die Liebe ein Princip anhaltender That tigkeit, und folglich Gdund von Fortschritten aller Urt werden."

"Sie beschäftiget ihn das ganze Jahr fort, weil sich die convenzionellen Begriffe mit den natürlichen Empfindungen verbinden, ihm eine Kraft geben, ju der er allein sich nie erhoben haben würde, und sogar Hulfsmittel wecken, welche jener Kraft Dauer geben."

"Go entsteht durch die gegenseitige Unziehungskraft und die Wahl die Ihee des Eigenthums; da findet sich dann die Eitelkeit als Selferin ein, und übertreibt den Werth dessen, was man für sein eigen halt."

"Eine tiefe Achtung fur den geliebten Gegenstand erhöht die Uchtung gegen fich felbft. Gie. gtes Banboen. A a verbreitet über diese Bereinigung von Ideen und Empfindungen einen Firnis von Bortrefflichkeit und Buree, ber sie felbst in den Augen desjemigen, welcher in ihrem Besit ift, erhebt. Daraus entistehen eine Menge von Bewegungen, beren Kraft und Dauer ber Seele Energie einflossen, und sie den größten Anstrengungen fahig machen. " \*)

# Sechs und drepfigster Brief.

Auf ber hohen See.

Indem ich auf die Bemerkungen zurückkomme, mein Herr, mit welchen ich meinen letten Brief geschloffen habe, find' ich es boch fehr kuhn, wenn wir entscheiden wollten, wie die Wilden vor der Ankunft der Europaer unter ihnen, und bevor sie

<sup>\*)</sup> Lettres sor les animaux et sur l'homme. Lettre

burchuns Bedürfniffe, Begierben und Leibenfchaften, von benen fie fruher nichts wuften, tennen gelernt, von der Schaamhaftigkeit gedacht haben.

Erfahren wir nicht an uns felbst, welchen Einfluß eine piogliche Veranberung in unsern gewohnlichen Gebanken auf unfre Neigungen, auf
unfre Grundsase und die Moralität unfter Banblungen haben kann? Warum soll ber Witbe diefem Einfluß besser widerstehen als wir? Nehmen
wir einmal an, daß einer derselben in der St. Bartholomaus Nacht in Paris angekommen ware,
welchen Begriff wurde er sich von den Europäern
und ihren Sitten gemacht haben?

Verständige Leute; welche uns die Sitten ber Wilben aus Eigenliebe ober aus Standes. Intereffen für verdorbener schilderh, als die unfrigen, kommen wenigstens darin überein; daß sie in unsferem Verkehr mit ihnen den ersten Grund dieser Verderbnif finden.

"Es ift wahr," fagen bie Brittischen Missionnare, welche nach ben Gud- Gee : Inseln gestandt wurden, "daß die Versuchung, die Gestäthschaften unfeer Industrie zu erhalten, und unsern roben Burschen zu gefallen, ihren- Beibern zuweilen bas Ansehen von Schaamlosig-

l.

feit gegeben bat. Indes beschuldigen biele Beiber gerabe uns felbit biefes Fehlers, und fagen : ber Englander errothe über nichts, und wir haben fie ju unguchtigen Sandlungen gezwungen, von benen fie nie juvor etwas gewußt hatten. " \*) Bas ich mit eigenen Augen mahrend unfres Unhaltens an der Infel Unnobon gefehen habes, giebt auch mitgoas Recht ju fagen, bag unfre roben Burfde von Frangofen den Englandern in diefem Puncte nicht nachfteben, Verlieren mir aber eine, in unfrer Untersuchung wirklich wichtige, Thatfache nicht aus bem Muge : daß bieselben Producte unfrer Runfte, und biefelben Berfzeuge unfrer Industrie, welche bie Wilden civilifirter und glucklicher machen follten, am meiften bagu gewirft haben, die Sitten berfelben ju verderben, und die Entvolferung ihrer Cander ju befchleunigen.

Diejenigen Reifenden, welche am frenften in ihren Ergablungen find \*\*), und am leichtsinnig.

<sup>\*)</sup> A Missionary Voyage, u. f. w. Sect. d.

<sup>\*\*)</sup> Die Benfpiele von ber unanftanbigen Frenheit, mit welcher gewiffe Reisenbe von ben Sitten ber

sten über die Sitten der Bilden ubgesproihen har ben, kommen denn doch alle in der Behauptung überein, daß die sonelle hingebung ihrer Weiberzifen sie nun durch Luft oder Eigennugen bestimmt, nur von unverhepratheten zu verstehen ist. Ich nuß aber leider gestehen, daß die Parallele zwischen den Wilben und den civilisten Ablern auch; in diesem Punct, wie in so vielen andern nicht zu Gunften der Leiten zu fprechen schen.

Noch findet fich eine weitere, fehr auffallende,: Werschiedenheit zwischen ihnen und und, melcheman in den Urtheilen über fie zwieft aus ben, Auge vertoren hat.

Die Bedütfnisse und die zuweilen aus ihnen entstehenden Leidenschaften, find die ersten und großen Principe unsrer Thätigkeit. Da sich Beybebey ben Wilden auf bas Nothwendigste beschränsten, so folgt, daß sie im Durchschnitt unthätig.\*):

Boller reben, die fie befucht haben, find nicht felten. Gines ber Art findet fich über die Beis ber von Brafilien im aten Band bes Zagebuchs einer Reife nach Oft-Indien.

\*) hier ift nicht bie Thatigteit ber Bewegung, bie Thatigfeit ber Beine, fondern biejenige gemeint, und nuchtern find; zwer Sigenfchaften, vermöges beren fie bis bahin allen Bersuchen, sie zu sigenei ben Arbeiten und: zum Ackerban anzuhaten, wie berstanden haben.

Warum sollten sie aber auch mehr san und mehr arnoten, als sie verzehren können? — Das haben sie noch nicht begriffen, und würden wir auch nicht begreifen, wenn wir uns nicht Besdürfnisse gemacht hätten, welche und zwingen, unsern Ueberstuß zu verkaufen und auszuführen, um andere überstüssige Dinge zu kaufen und einzuschieren. Wirzsind daher sehr thätig, und müssien es auch senn, weil wir sehr niet branchen. Wenn aber die Erfahrung aller Zeitalter die Kraft und die Weish ein die Wässigung geseht hat, und wenn die Lugend immer genau in der richtigen Mittelstrass gefunden wurde; wer sieht ihr alsdann am nächsten, die Wilden oder wir?

Unfre Leibenschaften, unfre Rrankheiten,unfre Unmäffigkeit in allen Dingen find mechfele-

welche von einer, unter ben civilsfirten Wöllern fehr gewöhnlichen, unter ben Bilben aber aufferft feltenen, Uuruhe bes Geiftes herrührt.

weise bie Urfache und bas Product unfrer That tigfeit. Dag wir die lettere als einen Beweis unfrer Ueberlegenheit über ben Bilden anführen. ift baber weiter nichts, als Ctoly barauf, bag. wir allen Unordnungen, ben naturlichen Fruchten ber Leibenschaften, ftarter ausgesest find, als er; bağ wir Sclaven von einer größern Ungahl von Bedürfniffen find, und eine größere Menge von Hebeln ju beilen haben. Fühlen fie einer Seits mes niger Bedürfniffe, fo haben fie andrer Geits auch weniger Entbehrungen. 3ch folieffe baber, baf bie Bilben, ba wir mehr burch bas, mas wir nicht haben, leiben, als wir burch bas, mas wir haben, genieffen, wohl nicht fo gludlich fenn mogen , als wir, aber baß fie auch zuverlaffig minber ungludlich find.

Indest ift es Zeit, mein herr, mit dem lete ten Wort dasjenige zu schliessen, was ich in meinnen vorigen Briefen, sowohl über die driftlichen Missionnare, als über ihre Neophyten und die Bilben überhaupt, gesagt hatte.

Ich glaube nicht, daß man nach bem Borigen noch zweifeln kann, daß, wenn die driftliche Religion und die Civilifation von Europa fo wenige Fortschritte unter ben Wilden gemacht haben, ber Fehler weber ber Flüchtigkeit, noch ber Unfähigkeit ihres Geiftes, weber ber Immorulitäs ihres Karakters, noch ber Unmöglichkeit benzumeffen ist, ihnen die nothwendige Existenz eines höchken Wesens und ben Umfang der, seinen Ans betern obliegenden, Pflichten begreislich zu machen. Gehören sie demnach als Kinder der Unwissenheit und der Natur, nicht zu der Klasse der Geis kesarmen, welche Jesus Christus selbst wegen khrer Ansprüche an das Himmelreich glücklich ges priesen hat?

Hiten wir uns unfrer Seits, ben nichtsmurbigen Urtheilen ihrer Verlaumber die Lasterung benzusügen, auf Rechnung der Religion
zu setzen, was blos Fehler ihrer Eitelkeit ist, unerachtet sie den Verbrechen der Europäen nur zu
oft zum Vorwand gedient hat, und sie in der
alten wie in der neuen Welt, für den Soldaten,
wie für den Priester, das Losungswort des Fanatismus, des Ehrgeites und der Habsucht gewesen ist, (23.) und war im Nahmen Spttes
so gut, als im, Nahmen ihrer katholischen und
allergetreusten Majestaten, geraubt, erobert und
gemordet hat.

Adtten fich bie Spanier, als fie jum erftens mat nach Mexico kamen, mit dem Titel der Erobberer begnügt, so würden fie die Herrschaft deselben, oder wenigstens die Rugniestung davon, ohne einen Tropfen Bluts zu vergiessen, von ihrem ersten Einzug in Mexico an, gehabt haben,

In Corteg bamaliger Mubient, ber Montes juma, nahm diefer Rupt mit Bergnugen die Borfolige auf, welche eine Allian zwifden ihm und bem Ronig von Spanien jum 3med hatte, ben ber er fich gerne mit ber Rolle bes tributanen Allierten begnügt haben murbe. Ungluck verfundigende Prophezeihungen hatten den merikanischen Monarchen ju aller Nachgiebigkeit geftimmt. Er bezeugte agher erft Biberwillen, ale Ungriffe auf feine Gotter geschaben, und man bie Berbannung ber Religion feines Bolfs jum sine qua non eines Bertrags machte, in wels dem ein bieber unbekannter Abenteurer, obne öffentlichen Rarakter, im Dahmen eines Raifers; ber ibn aber für einen rebellischen Unterthan ers fart hatte, gegen einen Kaifer, ben er gleich nachher mie eigenen Sanden mitten in feinem Gof und feiner Sauptstadt in Feffeln marf, Bebingungen festjeste. Auch mußte man bas menichliche Gerg fehr wenig fennen, um einem Mann, ber ichn ungludlich genng war, um alle feine Soffnungen ben feinen Gottern gu fuchen, noch einen Abfall von benfelben jugumuthen.

Bie vielen Jammer hat biefe ungludliche Befehrungswuth nicht icon angerichtet! Wie viel Gutes hat fie nicht ju einer Beit verhindert, ba bie merkwurdigfte aller Entbedungen bie glucklichfte Revolution berbenführen konnte, indem fie ber Bigbegierbe, ber Induftrie, ben Runften, bem Sandel und ber Thatigfeit ber enropaischen Bolfer überhaupt bas ungeheure Feld einer neuen Belt eröffnete? Giebt es etwas abgeldmadteres und tolleres, als diefe Manie, unfern Glauben Menfchen aufzubringen ,- benen größtentheils unfre Bebrauche lacherlich, unfer Geficht widerhaarig, unfre Sitten bifarr, unfer unaufbarliches Reben, unfre Meinungen, unfer Benehmen gegen fie widerlich, verächtlich, fpottewurdig und fo auffallend mar, bag unfre gedankenlofe Eitelfeit ibr Staunen fogar fur Bewunderung nabm.

Unter ben Schriftstellern, welche zuerst ben Muth gehabt, sich gegen biese Betehrungswuth auszulassen, hat es keiner mit mehr Kraft und Werstand gethan, als ber beruhmte La Brundres

und zwar zu ber Beit, ba iber Konig von Siem Gefandte an Ludwig XIV fchickte.

"Wenn man uns versicherte," sagt er, "daß ber geheime Beweggrund ber siamesischen Gesandtsschaft kein anderer gewesen sen, als den allerchrift- lichsten König aufzuforden, das Christenthum zu verlassen, und den Talapoinen den Eingang in sein Königreich zin erlauben; wenn diese in umfre Häuser eingedrungen weren, um unfre Weiber, unfre Kinder und und selbst von ihrer Religion zu überzeugen; wenn sie mitten in unsern Städten Pagoden, oder metallene Figuren zur Andetung aufgestellt hätten; mit welchem Spott und welzcher Verachtung wurden wir diese Narrheitzu wohl aufnehmen?" \*).

Dinbeß giebt es keine Regel, mein herr, welche nicht ihre Ausnahme hatte, und Frankerreich besonders verbient, daß zwey wesentliche besmerkbar gemacht werden, die eine zu Gunften seine mer Geiftlichkeit überhaupe, und die andene in Rücksicht auf einige seiner Missionnare, Manner, die wirklich wurdig sind, das Band der Lieber wiefe

<sup>\*)</sup> Caractère et meeurs de ce siècle. Tomo s, : Chap. 13,

schen zwen Welten zu schlieffen; wurdig bas Wortes Menschen zu predigen, die wurdiger sind, es zu hören, als wir; Manner, beren Eifer Bewunderung verdient, wenn man weiß, daß er keinen andern Zweck hat, als das ewige Heil einiger unbekannter Geschöpfe, und daß die Märzihrer- Palme für diese würdigen Upostel des Glauben das letzte Ziel ihres Ehrgeites, und oft der einzige Lohn ihrer Arbeiten ist.

Ich vergleiche sie mit Polyeuct, im Augenblick, da ihn seine Garben zum Tobe führen.

fragt die gefühlvolle Pauline entsett. , A la mort; antwortet man ihr: ,, A la gloire! ruft Polyeuct.

O nehmen wir bem', was wir Fanatismus nennen, feine Triumphe nicht zu leichtfinnig! Benn wir gerne fterben für unfer Waterland, für unfre Kinder; warum follten wir nicht für Gott fterben wollen, ber für uns gestorben ift?

Inbem ich aber ber Gerechtigkeit, ber Tugend und ber-Religion diese lette Guldigung erweise, muß ich hier wiederhohlen, daß der übelverstandene Eifer, die Unwissenheit, das schlechte Betragen und die Sabsucht der Meisten, welche

fich , um bem Gatan-feinen Raub ju-entreiffen , wie bie Sarppen auf Meneas Dahl, gefturgt has ben; ich wiederhoble, fag' ich, baß diefe lafter-. haften, unwiffenden und fanatifchen Diffionnare ben gerechten Biberwillen, und die noch gerech's tere Berachtung geweckt haben, welche biefe Bolfer, unter Die unfre fturmifche Chatigfeit eingedrungen ift, nicht nur gegen une, fondern auch gegen die beilfamften Bahrheiten gefaßt, die wir. ihnen verfündigen wollen. 3a, ich bin feft überjeugt, bag alle milden Bolker gerne bas Chriftenthum angenommen hatten, wenn es von mahren .Chriften ju ihnen gebracht worden mare. Beit, Liebe und Unterricht, ber immer fo machtig ift, wo er fich auf bas Benfpiel ftust, hatten unfrer Religion gewiß ohne einen Ochwertschlag ben Triumph verschafft. Allein ein, ber driftlichen Demuth völlig frember, Ehrgeit wollte Beteb. rung und Eroberung gleichen Schritt geben maden; barum man fich benn nicht wundern barf, wenn die Bekehrer oft eben fo wild und graufam find, ale bie Eroberer.

# Sieben und brepfigfter Brief.

Borgebirg ber guten Soffnung.

Es ist lange, seit ich Ihnen zum lestenmale gesschrieben habe; und in welchem Zustand ergreiff' ich heute die Feder! Kaum erlaubt mir mein, durch eine langwierige und grausame Krankheit geschwächtes, Gedächtniß, eine verworrene Erinnerung an alles, was von dem Tag an um mich vorzegangen ist, da ich plöglich von einem heftigen Fieber ergriffen, eine Stunde darauf ohne Bewußtseyn und ohne ein anderes Gefühl, als das der unerträglichsten Schmerzen da lag, welche die Folge einer Unhäufung von Feuchtigkeit im Kopf waren, die, wie die Nerzte sagen, von dem Fall herrührt, den ich auf der Insel Oleron vom Pferde gethan hatte.

Erst nach breywochenlangem Deliriren und nach unerhörten Schmerzen begann man wieder Hoffnung zu fassen, daß ich gerettet werden könnte. Ich seibst hatte kein andres Gefühl von meiner Existenz, als ben Schmerz; aber nichts ist bem Einbruck zu vergleichen, ben ich hatte, als man mich, nach vierzigtägigem Aufenthalt in bem dunkeln Raum unter dem Verdeck, zum ere stenmal auf bas Kastel brachte.

Ein Blinder, welchem plotlich die Angen geöffnet werden, kann unmöglich eine fuffere Emspfindung haben, als die meine war, da ich den bellen, klaren himmel wieder fah!

Mit biefem ersten, wonnevollen Einbruck vereinigte sich ber, lauter Menschen um mich zu, sehen, welche glücklich, bas lang gewunschte Ziel endlich zu erreichen, mir mit bem herzlichsten Wohlwollen ihre Freude bezeugten, baß ich im Stande war, ihr Vergnügen zu theilen, wie ich ihre Leiden getheilt hatte. O welcher Schmerz war nicht durch bas reine, tiefe Gefühl von Gluck aufgewogen, das mich in diesem Augenblick überströmte!

Die Solbaten, welche mich feche Bochen lang nicht mehr gefehen, und hundertmal fagen

gebort hatten, bag ich feine Stunde mehr leben murbe, brangten fich mit einer Theilnahme, beren Unsbruck in ihren Bliden mir fo verftanblich war, um nich....

D ihr, die ihr von ben Sclaven, welche auch ihr Schickfal unterwürfig gemacht hat, blos die Haltung einer, auf Furcht gegründeten, Ehrfurcht verlangt, versucht es einmal mit der Ehrfurcht, die sich auf die Liebe gründet!

Seit einem Jahr, daß ich fie befehligte, hatt' ich immer alle Sorgfalt und Nachsicht, womit mich ber Wunsch für ihr Bestes nur immer ersfüllt hatte, mit ber strengen Gerechtigkeit einer genauen Mannszucht zu vereinigen gesucht. Aber ich ersuhr erst in diesem Augenblick, daß die Opfer ber Gutmuthigkeit, welche ich bald dieser, bald jener gebracht hatte, von Menschen, die wir zu keichtsinnig der Undankbarkeit und Ungerechtigkeit. beschuldigen, gefühlt und anerkannt worden waren.

Meine Reisegefährten wollten meine Schwäche ichonen, und die Ueberraschungen nicht zu schnell auf einander folgen laffen. Daher öffnete fich erft eine halbe Stunde nachher, als man fich überzeugt hatte, daß die ftene Luft meine Organe

wieder belebte und ftartte, ber Rveis; melder fich um mich gebildet hater, pluglich, um min eins ber iconften; ber impofanteften Schauspiele zu zeigen.

Auf einer Bafis, beren Linie fich in bie Bellen verlor, erhob fich majestätisch zu einer Sobe von mehr benn 3000 Fuß, ber ungeheure Tafel-

Bie weit hinter ber Natur ift Cambons Kunft juruckgeblieben, wie wenig reicht ber gange Schimmier seiner Einbildungskraft, ber gange Bauber ber Poelie hin, wenn er beschreibt was Gama \*) und seine Gefährten ben bem Anblick bieses Konfes enufinden mußben, ber meit poetischer, als Gerbules Saulen, am auffersten Ende bar sablichen Belt fieht! Nur der ungeheure, einfanme, fturmische, wilde Continent von Afrika tonne se einen solchen Speidungspunft zwischen Afrika tonne se einen solchen Speidungspunft zwischen Afrika murde unter ihr erliegen; darum auch die Fanstalle bes Sängers der Lusiade hier, um die Nas

<sup>\*)</sup> Batto be Suma verließ bent gen Inthick97, ben hafen von Liffabon, und langte ben noten November am Cap an.

mit zu eregichen, Auftrengungen macht, welche ein neuer Reweis für bie Unvernögenheit best menfchlichen Geiftes find, gewiffe Grenzen zu überfpringen.

Es ift bekannt, mein herr, daß Ponce de Leon die Florida fand, indem er die Quelle der Juvenca suchte. So entdeckte Bartholomdus Digag, als er den Priefter Johannes suchte, das Borgebirg der guten hoffnung. \*) Er versor nichts bey seinem Wechsel; aber es wird wohl nicht das lettemal seyn, daß wir nach Schimasten sagen, und Wahrheiten sinden.

Indef marter Geft der Europäer, welche guerft Viefes fürmische Worgebirge entdekten und erreichten, deffen Namen Cabo tormentoso Johann II. von Portugal in ben des Worgebirge der guten Soffs nung ver wandelke, diefer Seift war zu beschränkt, um eine follichtige Entdeckung richtig zu beurtheilen."

Polo, Aubruquis und Andre, warum? ift undes Polo, Aubruquis und Andre, warum? ift undes Tidanide bemo Kader von Abeffmies. Ishans II. inatte ihn jann Maande durch Nedra de Cavillan, und Alfonso de Papva aussum Lessus.

Es war einem Mann der niedrigern Claffe, aber einem glucklichen Kopf, dem Wundarzt. Risbeck, oder Misbeck, den die Hiatoire gemerale gleg Vpyages bald Tikbeck, bald Rikbec \*) nennt, und der 1650. hier ankam, vorbehalten, das Vorgebirg der guten Hoffnung für das zu beurtheilen, was es ist, und wie es die Hollander im Anfang wirklich angesehen zu haben schainen. Indes ist diese Anstehe und das dieses Anstehen darf, wieder von ihnen aufgegeben worden. \*\*\*)

Wenn mich nicht alles taufcht, fo werbe ich wahrend meines hiefigen Aufenthalts im Stanbe fepn, über diese merkwürdige Colonie Beobachtungen \*\*\*) ju machen, welche von den Brundfaben, nach benen sie angelegt ift und verwaltedwird, eine gang verschiedene Ansicht geben muße

<sup>\*)</sup> B. 3. B. 6. Rap. 3. Der Berfaffer ber Trois

<sup>\*\*)</sup> Es wurde ihnen baber fo oft genommen, als man Luft bazu batte.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich hatte fie wirklich gesammelt, verlor aber bie hanbidrift in ber Revolution.

fen, als man fe haben tann, wenn than hicht an Ore und Stelle felbft urbfeilen fonnte.

Bevor ich mich aber an eine Arbeit mache, gu ber mir meine fchwache Gesundheit noch nicht Kräfte genug leiht, will ich noch bas- Nothige über unfre Ankunft hier fagen.

Am x3ten November erblickten wir' Eand nach einer Jahrt von sechsthalb Monasen, zu ber man gewöhnlich nur brey bis vier Monate traucht. Am 14ten gingen wir in ber Lafel Bai vor Anster, und am 15ten itvat ich an's Land, wo ich ben Hern Ecktein, Major ber Burger Milig; in bessen: Saus man mir Quartier bereitet hatte abstieg.

Es muß einem Gurdpaer auffallend soon, baß ich, ber ich in ber Mitte Novembers hier ankam, mich fogleich genöthigt sah, meine Wohnung in der Stadt zu verlaffen, und meine Zuflucht auf dem Lande zu suchen, indem ich die große Sige nicht ertragen konnte, welche durch das Zurückprellen der Sonnenstrahlen von einer sehr breiten ungepflasterten, aber desto reichlicher mit Sand bestreuten Strasse noch vermehrt wurde. Bei Ihnen, mein herr, sind die Felder nun mit Schnee bebeckt, während die unsrigen von der Glut der

Bundetage ausgebrannt werben. Go gelang es mir benn, ba'ich Eurpa mitten im Sommer verlieff und ihr hier im Monat Rovember wicher fand, ber Beit einen Benter abzuftehlen. geftäffige Alte begeht Raub genug an uns, und foll fich über biefen nicht beklagen. 2iber ach! Dit biefem 'Daub werb' ich aber lenber! nicht viel geminnen! Bas-ich ber Begenwart genommen, muß ich ber Butunft wieber erftatten, und wie . manchen Bruhwinter wird biefer einzige geraubei te Binter auf meinem Saupte versammeln, wenn ich je bie gemäffigte Bone wieber febe! . "Ein Bach, ber von dem Zafelberg herunterfallt, breht am guge biefes Gebirgs eine Muhle,

welche ber hollandischen Compagnie gehört. (11\*)

. Und in biefer Muble wohn' ich gegenwartig, und find' ich mich recht artig eingerichtet. Honni soit, qui mal y pense!

Thunberg gibt bem Tafelberg 3352 rhein. Fuß Bobe. Seine Breite ift ben ben Reifenden von 33° 30' bis ju 34° 30' perschieden; fo bag alfo weder feine Sobe, noch feine Breite

<sup>\*)</sup> Histoire générale des Voyages, Tome III. lib. 6. chap. 3.

genau bestimmt find. Die Berichiebenbeit in erfterer Angabe ruhrt mahrscheinlich ber Befid ber, von welcher aus jeben gerechnet hat. Der eigentlich fogenanute Safelberg indeß kann etwa 550 Ruf boch, 1340 lang, und 600 breit fenn. Unter mehreren Bohnungen, bie man mir in ber Mabe ber Stadt porgefchlagen hatte, zog ich biefe vor, weil fle in ber Rabe vom Lager unfrer Golbaten, und in einer boben Lage ift, von ber aus ber Blid bie blaue Gebirgetette jur Rechten gerade vor fich bie Bai, bie Robben : Infel und die bobe Gee, und jur linken ben Comenberg umfaßt, auf beffen öftlicher Geite man . Die dinefischen Graber von Mauermert, mit ibrem Eingang gegen Often, erblickt, und auf bef fen blos burd Bulfe von Stridleitern juganglichem Kamme bie Rlagge weht, burch welche Die Schiffe, bie im indischen und atlantischen Diean die Can : Gemaffer befahren , fignalifirt merben.

Bu meinen Fugen liegt die Stadt, und und mittelbar zwifchen ihr und meiner Bohnung ber Garten ber Compagnie, von welchem fo viele

Reifende, wie Dampier \*), Lachard und, Inbere \*\*) fo foone Befdreibungen, machen, bem. aber Berr von Bougainville alle Gerechtigfeit; widerfahren läßt, indem er ibn mit einem Rlofter Barten vergleicht. \*\*\*) ; Gein Bufift hem; wen vielen Manfchen abnlich '- michte, als bas-Wert ber Umftande und winer gewiffen Beiftebstimmung von benjenigen, die ibs ibm gemacht haben. Biele unfrer Stadte vom gwenten Rans, ge haben ichonere öffentliche Opagiergange. Aber ein Reifender, ber eben aus bem tannenen Garge aufsteht, in welchem er vier bis funf Monate zwifchen Simmel und Meer berumgeworfen wurde, geht gewiß mit Worgnügen in einer ichonen Gichen - Allee fpagieren. Und biefe Milee, welche fich an bem Pavillon enbigt, ben ber Bouverneur bewohnt, und bie ben Garten in vier Quadrate theilt, macht beffen gange Ochonheit aus.

<sup>)</sup> Voyage autour du monde. tom. 11. chap. 19.

\*\*) Rélation de l'Ambassade de Mr. le Chevalie de Chaumont à la cour de Siam, unb ber 2666 Choisy in seinem Journal du voyage de Siam.

<sup>\*\*\* )</sup> Voyage autour du monde. Tom. 11. Chap. 9.

Mis bieß ift bloffe Uebertreibung; allein folgenbe Thatfache" glaub' ich als vollig falfc angeben zu muffen.

Der Verfaffer bes Lage buchs einer Reife nach Oft-Indien fagt: Die Einfahrt m. ben hiefigen Safen ift beffer vertheibigt, als die von Confidntinopel burth die Dardanellen. \*)

Belde Vorftellung muß man fich nach biefem von ben Befeftigungen und bem Safen biefer Dieberlaffung machen!

Nun gab es zur Zeit, ba biefer Reffende gesschrieben hat, keine andere Biefestigungen, als die elenbe Zitabelle, von ber ich Ihnen reden wers de; aber von einem Hafen hat nie jemand etwas hier gesehem.

bent, Tom, 11.

## Unmerkungen zum britten Theile

Sechfter Brief. Unm. 1.

Defen ohageachtet hat ein fehr achtungswerther Mann burch bie immerhin aus ihnen hergegangene verbreitetere Auftlärung, und burch die Wirkung bersfelben auf die Fortschritte der Civilisation, die Kreuzsuche zu rechtsertigen gesucht.

Allein ohne ben nach Frankreich zurückgekehrten Kreuzfahrein bas Berblenft ber in biefen Zügen, wo fie auf bem Meere ober im Lager ihr Leben zubrachten, erwoldenen Kenntnise streitsg machen zu wollen, möch' te ich boch bemerken, daß wenn wir die classischen Alle ken mit Gläck nachgebilbet, und sie dia und ba auch wohl übertroffen haben, wir nicht ben Kreutfahrern bilde verbunden sind, sondern es dem in der Urspanche sder in Ueberfegungen gebrutten, geschichtschen ober philosophischen Berken der Alten Leber banken. Gest wis haben uns in Beziehung auf Staatskunskel Kriegskunk, Philosophisch, Geschichte und Moral die Kreuzfahrer nichts gelehrt, was nicht, schon durch Platare

#### Unmerfungen.

Ariftoteles, Thucidybes, Aenophon, Polybius, Spic= tet, Gafar, Sacitus, Livius, Suetonius, Sicero, Genety u. f. f. zu unfrer Kenntnis gelangt mare.

#### Diffter Brief: Anm. 2.

Plato fpricht in feinem Tymaus von Berfidrune' gen, welche nabe bei ben Comarifden Inseln auf bem festen Lande burch Erbbeben hervorgebracht wurden, als von Etwas, bas gur Beit, wo er schrieb, nach in frischem Andenten war.

Ein fehr heftiges Erbbeben erlitten bie Azoren am gten Julius 1757. Auf ber Infel Fapal ift ein Buttan, beffen letter Ausbruch im Jahr 1672. Statt hatte.

Den gen October 1803 find Konchat, die Sauptsfabt von Madera, und die Städte St. Crur und Grur und Machico burch unterirdische, mit dem fürcheterlichten Sturm begleitete Erschütterungen... ganz oder zum Theil mit ihren Einwohnern verschlungen marten.

## 3 mbifter Brief. 21nm. 3.

andern Pinkerton ist., meines Wissen, der erste Eusnapher, der es unternommen hat, die Spanier freis zusprechen von alem dem in der neuen Wolt vergossenen Blut, andas, wie er sich ausbrücke, ihr Chrageie nie so sehr verschwendete, als der Zanatismus der Merikaner.

### Anmerfungen.

Bewerkt man ihm, bas Giner ben zwölf Apoliteln zu Ehren, bie Raziken zu zwölf hangen ließ, was jenen habsüchtigen Fanatikern mit so vielem Recht vorgeworfen wirb, so nennt er solche Borwürse, bas Geschrei einer unwissen ben Philosophie. — Also könnten nach herrn Pinkerton baburch, bas bie Berikaner einige Menschen ihren Göttern als Schlachtsopher barbrachten, bie Spanier von ben zwanzig Mils konen freigesprochen werden, die sie ihrem sogenannsken Ehrgeiz aufgeopfert haben! —

Wahrlich es gehört fast zu bem Unglaublichen, baf ein Englander es vermochte, ben Ruf der Mensche heit, welcher dem Morben, bas früher die Antillen und jeht Mexico und Peru entvölkerte, ein Ende gemacht hat, das Seschrei einer dem wahren Interesse der Menschheit entgegengesezeten, unwissen Philosophie zu nennen.

Man begreift wohl, wie biese unwissende Philos sophie ber habsucht entgegengeset werden kann, die heutzutag die Engländer treibt, in Oft-Indien das selbe zu thun, was die Spanier ehemals in West-Insten thaten. Aber wie diese arme Unwissen der mit bem wahren Interesse der Menscheit, in deren Ramen sie sich vernehmen läst, in einem Gegensage stehen kann, das ist rein unbegreissich.

Fürchtet herr Pinterton etwa, daß durch biefe Stims men die Rauber Indiens und die henter ber Indianer in ihrer Thatigkeit im Planberu und Morben, läßig

### Anmertungen.

### Sedezehnter Brief. Ann 6.

In Mann, ber fich sowohl burch feinen moralischen Shavatter und feine biplomatischen Talente, als burch soine Weishelt und Raffigfeit mabrend ber frangoffischen Revolution ausgezeichnet hat, ber Graf Otto, scheich, als junger Mann, an ben Dr. Franklin einen Brief, welcher in bein zweiten Band ber Berhand luns gen ber phitosphifchen Gesellschaft von Asmerika vom Jahr 1786. eingerückt wurde, und welchem ein Auffat über die Entbedung von Amereka beigefügt war.

In biefem Muffage ertlart fich ber Berfaffer fur bie Reinung, baf bie Entbeitung biefes Belttheils einem Behaim zugefdrieben werben muffe , ber auch balb Behin; bath Behem, balb Beham, balb Bobenira genannt mirb. Diefer allerbings verbienftvolle Beograph machte eine Reise von feche und zwanzig Donaten, auf welcher er, wie er es in feinem Bericht ermabnt, nohne fich von ber Afrikanifchen Rufte weit ju entfernen , Die Binie paffirte, bie Untillen mahrnahm, welche nicht jenfeite ber Linie liegen, und bis jur Meerenge von Magellan gelangte. " Er überaab bei feiner Rudtebr'im Jahre 1488, eine von ihm fetbft verfertigte Carte von feinen Entbedungen Johann II. ber ihn am breizehnten Januar 1485, bei ber Rudtebr von feiner erften Reife nach ber Afrifanifden Rufte, jum Ritter gemacht batte.

#### Anmertungen

Bie thare es aber modlich, bas ein fo bemortes Benemahl ber Entbedung einer neuen Belt , in bie Banbe eines burch feine Rentniffe und feine Leibens fchaft für Enthedungen berkenten Rarten niebergelegt - wie tonnte erftlich ein folges Dentmabl, ant auf ber andern Seite bie burch Behaim verfertigte, und in bie öffentliche Bibliothet einer . Stabt, wie Rirema berg bamals mar, aufbewahrte Erbfugel. der er feine Entbedungen von Brafitien bis gur Deete enge von Magellan unter ben Minnen : ba 6.80 effici de Land gezeichnet baben foll; wie last fich , deas idt, biefe auf offentunbige Beweife fich grundenbe. Bemabrtheit ber Rechte Behains an ber Entbedinia von America, mit bem Gefühl von Erftaunen: unb Beco wunberung vereinigen, welches nicht gang vier Rabre foeter, bei ber Rudtehr Columbus von feiner erften Reife, gang Gurope erariff? ---.

Wie tommt's, bas Behaim, ber vertraute Freund von Columbus, niemals über bie Unverschämtheit feinnes Freundes fich beklagte, ber fein ganges Leben lang allein des Ruhms einer burch einen Andenen gemachten Entbedung sich erfreuete?

Wie kommt's, bas Behaim — ber im Julius 1506. also vierzehn Jahre nach ber Entbedung von Solums bus, zu Liffabon geftorben ift, weber schriftliche noch anbere Beweise seiner Rechte an ber Entbedung der neuen Welt hinterlaffen hat, als die Erbtugel in Runberg ?

### Sumertungeit.

Der Berfaffer bes Auffages beantwortet diefe ges wichtigen Cinwarfe auf eine Art, die mir für feine Meinung nichts zu beweisen icheint.

mann, betitelt: Gefchlechteregifter bes hoch abelichen Patriciat zu Rarnberg, bas bie Familie ber Behaim., Freiherrn von Schwarzbach; bie erfte unter ben Patriciern biefer Stadt mar; bas ber Behaim, von welchem hier bie Rebe ift, Martin ber Imeite. hieße, und haß in allen Denkmalern bie Mitglieber biefer Familie immer nur. Beheim ges gannt werben.

### Gedszehnter Brief. Anm. 7.

Es ift fcmerzhaft, Schriftsteller, beren Urtheil man' sonft verehrt, faliche Ibeen annehmen und fortpflangen zu feben. Gine folde hat Robertson vom Geschichts schreiber herrera zu, leichtsinnig entlehnt.

"Batte Columbus Scharffinn", — fo fpricht er fiber bie Entbedung von Brafilien burch Alvarez Casbral — "Amerika nicht entbedt, fo hatte uns einige Jahre fpater Cabral, burch einen gludlichen Bufall

# Unmerfungen.

Leitet, zuerft in dieses weite seite Band eingeführt. "
(Geschichte von Amerika Iter Abeil, ates Buch.) —
hier scheint der gründliche Berfasser ganz zu versgesen, daß, wenn Columbus nicht die ausserrabentlie die Standhaftigkeit, durch die er alle hindernisse bessetz, mit seinem Scharfsun vereinigt hätte, wir jest noch glauben würden, wie man es damals glaubster Komerska hätte nie anderswo eristirt, als in der seurigen Einbildungskraft dieses tollen Schwärmens; und daß also Cabral, welcher erst zehn Jahre nach Columbus Rückehr von seiner ersten Kahrt, im Jahr abos, seine Reise unternahm, nachdem Amerika's Dassenn schon völlig erwiesen war, sich gewiß nie hätte einsallen lassen, die nach Brasslien vorzudringen. —

## 3mei und zwanzigfte Brief. Anm. 8.

Angenommen das Gunftigste für die Missionarien, das sie die Grundsche des weisesten und vernünftigsten der Aheologen, die Grundsche Fenelon's zu den ihringen gemacht haben, wollen wir nach der Art und Weisse zu wie dieser dem gebildetesten aller Wölfer von der herrlichteit Gottes spricht, diejenige beurthein len, wie ein Missionär sie den Wilden vortragen muß. — "Gott will zwar unsere Glückeligkeit, aber diese ist weder der Endzweck seines Werks, noch kann sie seiner herrlichkeit gleich geseht werden. Unsere Glückeligkeit ist nur ein untergeordneter Iweck, den er auf seinen haupts und Endzweck beziehet, der da gtes Kändchen.

### Sumertungeir.

- Der Berfaffer bes Auffahes beantwortet biefe ges wichtigen Einwarfe auf eine Art, die mir für feine Weinung nichts zu beweisen scheint.
- mann, betitelt: Gefich lechteregifter bes hoch abellichen Patriciat zu Rinnberg, bas bie Familie ber Behaim., Freihern von Schwarzbach, bie erfte unter ben Patriciern biefer Stadt mar; bas der Behaim, von welchem hier die Rebe ift, Martin der Imeite. hieße, und daß in allen Denkmaleen die Mitglieber diefer Familie immer nur. Beheim ges sannt werden.

### Gedszehnter Brief. Anm. 7.;

- Es ift fcmerzhaft, Schriftsteller, beren Urtheil man fonft verehrt, faliche Ibeen annehmen und fortpflanzen zu feben. Gine folde hat Robertson vom Geschichts schreiber herrera zu leichtsinnig entlehnt.
- "hatte Columbus Scharffinn", fo fpricht er fiber bie Entbedung von Brafilien burch Alvarez Cabral — "Amerika nicht entbedt, fo hatte uns einige Jahre fpater Cabral, burch einen gludlichen Bufall

# Unmerfungen.

Leitet, zuerk in dieses weite seite Sand eingeführt. "
(Geschichte von Amerika Iter Abeil, ates Buch.) —
hier scheint der gründliche Berfasser ganz zu vers
gesten, daß, wenn Columbus nicht die ausserventlie die Standhaftigkeit, durch die er alle hindernisse des siegte, mit seinem Scharssun vereinigt hätte, wir jest noch glauben würden, wie man es damals glaubs ter Amerika hätte nie anderswo eristist, als in der seurigen Einbildungskraft dieses tollen Schwärmens; und daß also Cabral, welcher erst zehn Jahre nach Columbus Rückehr von seiner ersten Bahrt, im Jahr aboh. seine Reise unternahm, nachdem Amerika's Daz seyn schon völlig erwiesen war, sich gewis nie hätte einsallen lassen, die nach Brasilien vorzudringen. —

# 3mei und zwanzigft & Brief. Unm. 8.

Angenommen das Gunftigste für die Missionarien, das sie bie Grundsche bes weisesten und vernünftigsten der Aheologen, die Grundsche Fenelon's zu den ihringen gemacht haben, wollen wir nach der Art und Weissen zweiser dem gebildetesten aller Wölfer von der Derritchteit Sottes spricht, diejenige beurtheinten, wie ein Missionär sie den Wilden vortragen muß. —,, Gott will zwar unsere Glückeligkeit, aber diese ist weder der Endzweck seines Werks, noch kann sie seiner Herrlichteit gleich geseht werden. Unsere Glückeligkeit ist nur ein untergeordneter Iweck, den er auf seinen haupts und Endzweck beziehet, der da ates Känden.

#### Unmerfungen.

ift feine Berrlichteit. Alfo muffen wir auch nur an feiner Berberrlichung nach unferer Seligkeit trachten; benn nicht ber eigene Rugen foll ben Bunfc nach Beligkett begründen, sondern feine herrlichkeit, in so fern jene zu bieser führt.

(Ocuvres spirituelles. Tom. I. Chap. 3.)

## Vier und zwanzigster Brief. Unm. 9.

Berr Golbern hat une eben ben unzweibeutigften Beweis gegeben, baf bie Guropaer mit vollem Recht auf bie Schanbe Unfpruch machen tonnen, Lehrer ber fibrigen Baffer in ben Banbelsfpizbubereien gewesen gu fenn. - , Diejenigen, fagt er, bie ben Mohren von Barrha Gummi abkaufen, bedienen fich folgenber Betrugerei: Die Rufe , Rantar genannt, bie im Summihanbel von Genegal jum Maafe bient, hat num Bortheil ber Guropaer, nach und nach beinahe um " Der Canter, ber vor bas Bierfache zugenommen. 60 Jahren, gur Beit ber Inbifchen Compagnie nur ein wenig mehr als fünf hunbert Pfund Gummi enthielt, ift jest bis auf zwei taufenb Pfund geftiegen. (Fragments d'un voyage en Afrique. Tom. 1. Chap. 6.

Seds und zwanzigfter Brief. Anm. 10.

Der Schmerts ober Sagefifch (l'Espadon, l'Epée l'Empereur, la Vivelle, le poisson à seie, le Kiphias) ift eine Art Ballfifch, neun bis gehn guß lang,

## Unmertungen.

mit einer ichwertsörmigen Sage versehen, die ohngefahr eine Elle lang, hart, ftart, und mit einer haut bebeckt ift. Sie hat auf beiben Seiten platte, scharfe und hornartig burchschienende Jahne. Die Reger der Afrikanischen Rufte haben die größte Ehrsurcht vor diesem Fische. Wenn sie Ginen fangen konnen, so nehmen sie ihm die Sage ab, und seben sie unter ihre Fetische oder hausgötter.

Geschähe bieses allen bösartigen Thieren, wels de Tempel auf ber Erbe haben, so wurden ihre Berehrer nicht so oft felber ihre Schlachtopfer. —

Sieben und zwanzigfter Brief. Unm. 11.

Die Monde, die auf entfernte Miffionen ausgefandt werben, haben die Freiheit, ihr Orbenstleid abzulegen, und bas ift nicht-recht; benn obgleich die Autte ben Mond nicht macht, so führt boch biefer erfte Schritt balb zu manchem Andern.

Freilich find diese Rleiber meistens -lächerlich, und und in warmen Eanbern sehr unbequem. Man gebe daher ben Miffionarien weder Kutte noch Frak, sons berp eine anständige und ihrem Amte sowohl als ber Aemperatur, in der sie leben sollen, angemessene chas rakteristische Kleidung, und zwinge sie, diese zu tras gen. Ich habe Einige gesehen, die mehr das Ausseshen eines Perradenmachers oder eines Stuzers, als das eines heiligen Priesters hatten.

# Um merfungen.

#### Sieben und zwanzigfter Brief. Unm. 12.

Diese rihrt von einer sehlerhaften Erziehung her, dei der man sich blos des Besehlens oder Berdietens bedient. Wer kann eine Moral annehmen, die alle Senüsse untersagt, und alle Entdehrungen als Pslicht aussetzt — Das Menschengeschlecht gewiß nicht, das ohnehin schon genug entdehren muß, und daher auch nothwendig das Bedürfniß hat, in einigem Genuß Entschwendig das Bedürfniß hat, in einigem Genuß Entschen zu predigen, er solle sein Gläck in der Erfüllung seiner Pslichten sinden; allein das Predigen genügt micht, seine eigene Ersehrung muß es ihm bei jeder, erfüllten Pslicht beweisen, —

#### Renn und zwanzigfter Brief. Unm. 25.

Wenn das wahr ift, was die meisten statistischen umd blonomischen Schriftseller behaupten, daß der wahre Reichthum eines Staates in seiner Bevölkerung bestehet; und
wenn Rousseau mit Recht bemerkt, daß der Mangel an Menschen der schlimmste der Mangel ift; so ist es klar, daß Geehandel die Wohlfarth des Staates nothwendig des Inträchtigen muß, indem er eine so groffe Anzahl Menschen ihm entflihrt, 1. durch den verheerenden Scordut und durch die Krantheiten, die man an släns bische nennen könnte, und die viele Geeleute wegraffen; 2. durch Schiffbruche und andere Unsalle der Geefahrt; 3. durch die Anstedelungen und Auswande

#### Unmerfungen:

tungen jenseits bes Meers, die der Endet veranlast und nothwendig macht; 4, durch die täglich wachsens de Zahl der Matrosen und Soldaten, die man bestänzdig zum Seedienst braucht, beren größter Theil nicht' heirathet, und die für die Fortpstanzung verlorent geben.

Ge folgt aus biefen Bemertungen, bas, wenn bir Ratur bie Bahl ber Tobten und Gebornen in einem polltommenen Gleichgewicht erhalt, man ben Beitpuntt berechnen konnte, mo wegen biefes aufferorbentlichen Menfchenbedarfs bie Bevollerung bes am Meer liegenben Theils Europa's nicht mehr binreichen wirb, um ben Aderbau, und noch wemger ben Banbel und bie Schiffahrt mit Menfchen ju verfeben. Und fo wie bie Regerbandeltreibenben Raper jest ichon gegmungen find , in's innere Afrita eingufallen , um bort Reger zu taufen ober zu rauben, eben fo wird man einft bie Seepolter Europa's burch bie verminderte Bevolkerung Sahingebracht feben, mit bewaffneter Macht im Innern bes feften Landes bie Matrofen aufzutreiben. Das . Preffen in England und bie Beelenvertaufer in Sol- . land beweisen bereits jest icon die Moalichteit foldes Semaltftreiche. -

Reun und zwanzigfter Brief. Unm. 14. Englifche Freibenter fanben auf ber Spanifchen Gallibne, te Marquis, funfhundert Rief von papftlichen Bullen, mit welchen biefe Reber ibre Suppe lociten,

# Anmerfungen.

und ohngesche beisige Kasser vall Crucifire, Bilber, Kosenkränze und heitiger Knochen mit Ueberschriften versehen. Der Englische Rapitain, Thomas Whise, eroberte im Jahre 1599, gin Spanisches Schiff, welches nach Meriko suhr, und fand es mit zehn Ballen von Meß: und Gebet Büchern, zwei Millionen und siebenzigtausend Agnus Dei und Rosenkränze, und zwei tausend Ablasbullen beladen, mit welcher Waare der König von Spanien für seine eigene Rechenung handelte. Der Berlust war sur Seine eigene Rechenung handelte. Der Berlust war sur Seine eigene Nachsestät um sogrößer, da man für die Ablasbullen in Romnur drei hundert tausend Gulden bezahlt hatte, und sie ahne Zweisel in Amerika für fünf Willionen verzuguft worden wären.

De um und zwanzigster Brief. Anm. 15.
Die Spanier von allen Uebeln freizusprechen, die sie im ber neuen Welt angerichtet, ist hent zu Aage Sitte, und zwar nicht etwa aus Serechtigkeit, sondern aus haß gegem diesenigen, die man Philosophen nennt, und die sie ihnen am stärksen vorgeworfen haben. Wenn man es den neuenen Balverden glaudte, so wären die Greuzelthaten der Gieger in der neuen Welt nur die gestähten der Gieger in der neuen Welt nur die gestechte Strase der Berbrechen ihrer Ginwohner gewesssen. Und auf wessen zweier Spanier, hervern und Antonio de Solis. Welchen Flauben verdient aber daszeugenis zweier Männer, die, selbst Mithenker der Amerikanes, zugleich auch nur ihre einzigen Ankläger sind ?

# Inmerfungen.

3wei und breiffigfter Brief. Anm. 16.

Rad bem Berichte von hieronimus Benzoni, einem Beisenben aus Mailand, welcher so zufagen die Erobestung van Peru mit anfah, war es Atabaliba ber dem Jakobinermönd Bingent von Balverbe antwortete; Der Papst muste wohl irgend ein eingebilbeter Gek sen, da er so freigebig verschenke, was ihm nicht gehöre.

Es ift leicht möglich, baß zwei Menschen von gesunstem Berftand auf biefelbe Abernheit baffelbe geants wortet haben. Muß benn einer nothwendig Europäer sen, um ein gesundes und richtiges Urtheil zu fällenk Schon lange hätten uns die Wilden von diesem Borsurtheil heilen können. Wir haben mehr Geift, aber gewiß haben sie eben so viel gesunden Renschenverzigand, als wir.

# Zwen und breiffigfter Brief. Anm. 27.

"Bir waren " fagt ber reifende Burger , "ta Billarberie, als wir an's Meerufer in Reu-Raledos nien antanbeten, Zeugen von einer Hanblung, die efst ne groffe Berborbenheit ber Sitten bei biefen Menschens' fressern anzeigt. Zwei Mäbchen, wovon die Aeltere' ohngescher achtzehn Jahre alt war, zeigten Einigen' unserer Matrosen, was sie sonst mit dem erwähnten Fransengürtel zu bebeden psiegen. Zum Preis ihrer Geschlügkeit hatten sie einen Nagel ober sonst einen

# Numerfungen.

Chap. 13.)

Diese Erzählung beweiset, bas biesen Mabchen Schaamgefühl nicht abging, ba sie ja bebeckten, was sie nicht zeigen sollten; bas sie für ein Stück Sisen thun, was die Unstigen für Gelb, und bas, ba sie bie Europäet als ausgemachte Spisbuben kannten, sie recht gescheut waren, sich voraus bezahlen zu lassen. Wögen biese Unglücklichen ihren Ragel gewinnen, wie sie wollen! Sind sie benn strafbarer und verborbener, als jene Jübinn, die für ein Zikelein sich dem Willen ihres Schwiegervaters Juda hingab?

Zwei und breiffigfter Brief. Anm. 18.

Diese zwey Menschen waren sehr strafbar, jedoch wiel weniger, als ihr Anfahrer, welcher seiner Pflicht zemäß sie der gerechten Sache des beleidigten Bolkes hatte übergeben sollen; er hätte dadurch das Unglud verhütet, welches aus dem bei dieser Selegenheit entsstammten Arieg hervorging. Aber wie hatte man auch nur erwarten können, daß der herr Commandant eine so schöne Gelegenheit sahren lassen würde, seine Beschidlichkeit in der Ariegskunft an den Arg zu lezgen, und ein Volk zu vertilgen, dessen Rachdarschaft, Riederlassungen die man vergrößern wollte, erschwerze te oder einschräftet?

#### Anmerfungen.

unter ber unzähligen Menge von Ahatsachen, die ich bei den Geschichtschreitern und Reisenben aus den Rassionen, die sich durch ihre Greuelthaten in der neuen Welt am meisten ausgezeichnet haben, hatte wählen Welt am meisten ausgezeichnet haben, hatte wählen konnen, habe ich im Allgemeinen aus der mäßigsten, sansteilen, gekührenken Kazion meine Beispiele gewählt. Wenigstens haben Razion meine Beispiele gewählt. Wenigstens haben die Branzosen, die mehr unbesonnen als habsüchtig, wie Granzosen, die webr unbesonnen als habsüchtig, wie Spanjer, um die Grausamkeit mit den Thieren gewetteisert; sie haben wenigstens nicht ihren Ruhm und ihre Beute mit ihnen getheilt, wie sen, die in der Liste ihrer Delben neben den berühmten Ramen von Pizarvo und Almagro den Namen ihres Hundes Bexes fillo aufsührten.

Cortez sogar, obiden ein grosser Mann, ließ boch, als er über die Fortschritte in der Eroberung von Merico seinem herrn Rechnung abstattete, den mahn ven Beweggrund der Eroberer merken, indem er gesstand daß er von Cazik von Caltanni zum Beweis keiner Freundschaft und seiner Ergebenheit Gald verslangt hatte. Es ist auch bekannt, daß er seinen Ruhm dabetech semdstlerte, durch die Volten den ungläcklichen Gudtimozin zwingen zu wollen, ihm den Ort anzugtigen, wo er die Schäfe von Konteguma vergraben batte.

(G, ben Briefwechfel bon Fernando Cortes mit bem Raifer Rarl bem Fanften, iter Brief. — Ge- fcicte von Amerika, 8. Ab., 5tes Buch.) —

# Drudfehler im britten Bande.

S. 20. 3.7. Durch beren hulbigung fie fich bod

C 15. 3. 2. muß bas erfie fie ausgelaffen werben.

S. 31, 3. n. fatt et lese wer. Die Anmerkung \*\*) Seite 66. gehört Seite 67. nach Den Worten ihro Ina ben schlafen, und muß mit der folgenden vereinigt werben.

6. 141. 8. 16. Raft er lefe Ranfte.

S. 146. nach ben Worten ihr Leben zu verlies ren, foll die Aumert. \*\*\*) Kacitus, Leben bes Agricola, folgen, fatt fieb Pag. 147. ju finden, wo an ihner Stelle \*) Cap. 5. fepn foll.

S. 157. 3. 12. Dranbo, lefe Dvanbo.

Siste, 3. 16. Biarn, tefe Biam.
S. 160. B. 12. Bostifden, lefe Bastifden.

8. 166. 3. so u. ax. muß eines von beneu auf eins anber folgenben und ausgefrichen werben.

S. 169. 3. 9. Anfpielung lefe Adufdung.

6. 177. 3. 9. aber nie wird biefer , lefe aber wie wirb ze.

S. 184. 3. 5. bas Wort gar ausgefieichen. S. 200. 3. 16. fl. Folymaft lefe Be faan smaft.

5. 241. 3. 1. ft. Wanty lefe Ranbes.

S. 266. B. 14. K. Asrperslefe Characters.
S. 287. B. 20. nach bem Wort Araft mus folgen

nicht. S. 364. 3. 6. hundert Meilen less hundert Stunden.

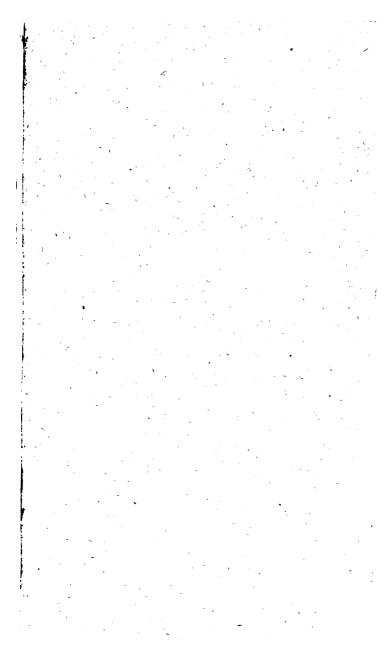

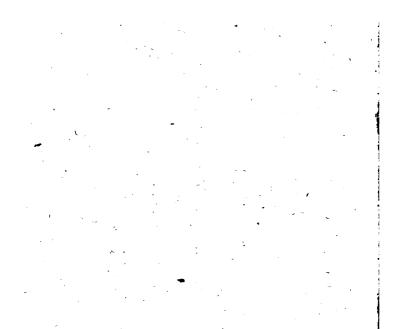

;

i